# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piatek

(Nro. 69.)

13. Czerwca 1828

| Dostrzeżenia met | orologicane | we Lwowi | 0. |
|------------------|-------------|----------|----|

| Dzień<br>i<br>nicziąc. | Csas                              | Barometr<br>M.  Paryskiey Wiedeń-<br>skiey               |                                                                 | Cieplo-<br>miera.<br>Reaumur.               | Wilgo-<br>cio-<br>miere.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr M. Paryskiey. | Wiatr.            | Stan mieba. |  |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--|
| 10. Czerwc-[           | W. ① 2 Fo. 10 N. W. ② 2 Po. 10 N. | 27,416<br>27,409<br>27,409<br>27,396<br>27,307<br>27,382 | 28 2 1,<br>28 2 0,<br>28 2 0,<br>28 1 10,<br>28 0 9,<br>28 1 8, | +8,<br>+13,8<br>+9,<br>+5,2<br>+16,<br>+8,8 | 99,<br>65,<br>99,<br>99,<br>51,            | ő, 000<br>ő, 047        | Zachod. —— średni | pokryto.    |  |

#### Przviechali do Lwowa.

Michał, B. Wirchurga. — Hrabia Nostits, król. Pruski Jenerał Major, E Berling. — Alaze Goliczyn Miewski Stanisław, e. L. Szambelan, ze Stryia. — Bilski Roman, z Przemyśla. — Czeż Franciscek, z Czortkowa. — Czermiński Raźmierz, z Lipy. — Czerwiński Jan, Komornik, z Bobrki — Hrabia Dzieduszycki Ludwik, ze Zborowa. — Dwernicki Michał, z Brzeżan. — Hrabia Drohojewski Seweryn, z Przemyśla. Dnis q. Czerwca: Hrabia Nostits, król. Pruski Jenerał Major, z Berlina. - Xiaże Goliczyn misla. — Horodyski Jozef, c. k. Szambelan, z tamtad. — Jabłoński Jozef, Kommissarz dobr, z tamtad. — Jaszowski Titus, z tamtad. — Jaruntowski Teofil, z tamtad. — Hrabia Konarski Ignacy, z tamtad. — Hrabia Komorowski Jan, z Bilinki. — Howalski Franciszek, z Tarnopola. — Horzeniewski Ignacy, z tamtad. Hrabia Hemorowski Jan, s Bilinki. — Howalski Franciszek, s Tarnopola. — Horzeniewski Ignacy, s Hzeszowa. — Hrabia Lewicki Adam, z Moranca. — Olssewski Leon, ze Stanisławowa. — Pero Karol, s Raeszowa. — Padlewski Jozef, s Tarnopola. — Paygert Antoni, s Brzeżan. — Reyzner Maciey, s Lastantyn. — Radzicki Stanisław, s Lubienia. — Hrabia Hussocki Jozef, s Brzeżan. — Hrabia Siemiński Honstentyn, z Przemyśla. — Hrabia Starzyński Michał, se Złoczowa. — Tatomir Leon, Administrator debr, se Stołego. — Wiszniowski Ignacy, z Brzeżan. — Wierzbicki Maxymilian, se Złoczowa. — Wiszniawski Ignacy, s Przemyśla. — Zuliński Jan, z Polski. — Zsiączkowski Ignacy, Kommissarz dobr, ze Stryja. — Dnia 10 Czerwca: Stutterheim Aloizy, c. k. Radca nadworny i Hawaler orderu Leopolda, z Przemyśla. — Vicina Lablonowska Terrasza z Bozsuj — Borkowski Alovzy, z Ostrowa. — Białubrzyski Przemyśla. — Xieżna Jabłonowska Teressa, z Rossyi. — Borkowski Aloyzy, z Ostrowa. — Białubrzyski Stanisław, z Przemyśla. — Hrabia Cetner Andrzey, z tamtąd. — Czupkiewiez, Doktor medycyny, z tamtąd. — Czechocki Tadeuse, ze Złoczowa. — Calliusowna Wiktoryia, córka c. k. Pułkownika, z Wiednia. Ski Grusska Walentya, Doktor medycyny, z Przemyśla. — Gumowski Franciszck, z tamtąd. — Ciżowaki Franciszck, z Saski Franciszek, z tamtad. — Ilrabia Ilumnicki Jozef, z tamtad. — Gumowski Franciszek, z tamtad. — Gumowski Franciszek, z tamtad. — Ilrabia Ilumnicki Jozef, z tamtad. — Hrabia Ilumnicki Franciszek, ze Sanoka. — Jordan Jan, se Stanisławowa. — Jaruntowski Jan, z Brzeian. — Krzyżkowski Hajetan, z Rosawi. — Hrabia Krasicki Maciey, ze Sanoka. — Hraiński Władysław, c. b. Kommissara Cyrkułowy, ze Sambora. — Brukowiecki Wincenty, s Przemyśla. — Lewicki Józef, z tamtad. — Ilrabia Łoś Jozef, z Rarola. — Małecki Józef, z Bobrki. — Płaszczsewski Maurycy, z Tarnopola. — Siemianowski Ililar., s Brzeian. — Smarzewski Józef, z Tarnopola. — Smarzewski Ludwik, se Stryia. — Wilczek Antoni, s Bożyi. — Wiszniowski Józef, z Dobrsan. — Zieliński Jakob, ze Stryia. — Zoller, król. Pruski Iładca Rommisariow. Kommissyiny, s Berlina.

## W viechali ze L wowa

Jenerat Major, do Złocsowa. — Baron Wieland, c. k. Jenerat Major, do Grodka. — Fachmann, c. k. Dnia 9. Czerwca: Hrabia Nostite, krol. Pruski Jeneral Major, do Izmailu. - Narboni, c. k. Porucenik, do Jarosławia. — Baron Wieland, c. k. Jenerał Major, do Grodka. — Facumana, t. d. Porucenik, do Jarosławia. — Gumowski Teofil, do Przemyśla. — Jabłonowski Jozef, do Bawy — Rłodnicki Leon, do Sanoka. — Małuja Bartłomicy, do Dolhego. — Hrabia Potocki Artur, do Rossyi. — Politalski Jatob, do Sanoka. — JX. Bawski, do Wiednia. — Richter Władysław, kupiec, do Brodow. — Sikorski Michał, do Lubienia. — Winnicki Maciey, do Żółkwi. — Wiszniowski Franciszek, do Tarnopola. — Ilrabia Zborowski Seweryn, do Jasła.

do Tarnopola - Ciwinati Zenor, do Stryia. - Czerwiński Jan, Homornia, do Zolkwi. - Cybulska bia, tamie. - Gottliebowa Xawera, do Gródka. - Ginsel, e. k. Poestmistrz, do Czerniowie. - Ilrahia Raranicki Antoni, do Hrechorowa. — Korytko Jan, do Jaryezowa. — Łodyński Piotr, do Żolkwi. — Małecki Piotr, do Tarnopola. — Marynowski Benedykt, do Tarnowa. — Romaszkan Grzegora, do Stanisławowa. — Rościacewski Jan, do Gródka. — Sokolewski Jozef, do Żólkwi. — Żulinski Jan, do Srok.

Hrabia Zborowski Hieronym, do Sambora.

#### Knrs Wiedeński.

| Dina 4. Czerwca:                                                                                           | Sre                 | odn. | cena  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|
|                                                                                                            | pCtu.<br>5<br>(21/2 | ) 91 | M. K  |
| Obligacyie do wygrania przez losy i<br>obligacyie skarbowe Stanow Tyrol-<br>skich                          | (5                  | ) 91 |       |
| Pożycz, do wygr. p. losy z r. 1820 za<br>Pożyczka do wygrania przez losy z                                 |                     | 147  |       |
| ea 100 ZR. Obligacyie Wiedeńskie bankowe - detto                                                           | (2 J) <sup>2</sup>  | ) 44 | 3/3   |
| Obligacyie powsz. i Węgerskiej Ka-<br>mery nadwornej<br>Obligacyie powsz. i Węgierskiej Ka-                | (2 1/2              |      |       |
|                                                                                                            |                     | (Do  | mest. |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3<br>wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2)<br>Morawii, Szlasku, Styryi. (2 1/4) | - 1                 |      |       |
| Karyntyi, Krain i Gorycyi (2                                                                               | ) 35 1∫£            | 0 -  | _     |

Akcyje bankowe jedna po 1048 3f10 w M. K.

(1 3/4) 302/3

Rurs wexlowy z d. 4. Czerwca w M. K. Amazterdam, za 100 tal. Bur. tal. (1371)3 w. 6 nied-Angszpurg, za 100 ZB. Bur. 4B. ) 991/2 G. Uso.

Frankfurt n. m., za 100ZR. 20fl. sto-(
py /R (903f4w. kr.trwa.
Genua, za 300 Lire nuove di I'ie (

monte . ZR. (1175 8 w. 2 mie. Hamburg, za too tal. bank. talar.) 1445 8 w. 2 mie. Londyn, funt szter. ZR.) 9.50 2 mie. Medyolan, za 300 Austr. Lir. ZR. 995 8 G. kr. trwa Paryż, za 300 frankow . . ZR.) 1167 8 w. 2 mie.

#### Kurs Monety.

Dukat Cesarski prosto z Mennicy 41f4 pCtu Agio. Dukat Cesarski 4 pCt. Agio.

## Hurs Lwowski

|                 | E C  | II 18 | 11 | 0.  | UZ: | erv | rea. |    |   |   |
|-----------------|------|-------|----|-----|-----|-----|------|----|---|---|
| Daket Holende   |      |       |    |     |     |     |      |    |   |   |
| Cesarski        |      |       |    |     |     |     |      |    |   |   |
| Saufryn         |      |       |    |     |     | -   | -    | -  | - | - |
| Telar Niderlan  | daki | -     |    |     |     | 5   |      | 30 | _ | - |
| Pruski-         | 4 2  | 2     |    | -   |     | 3   | 1    | 30 |   |   |
| flubel Bossyys! | ki - |       |    | -   |     | _ 3 |      | 50 |   |   |
| Moneta Honwe    | ncyy | 18 1  | 58 | IDO | - 2 | 30. | -    |    |   |   |

#### Doniesienia urzędowne.

Rund in a ch un ng.
Nro. 296. Dom Magistrate der königt.
Stadt Ofwiscim Wadowicer Kreifes wird pieneit bekannt gegeben, daß das, den Cheleuten Wiltelm und Chaja Schönthal eizenthumlich zugebörige, unter Konstr. Nro. 47. in der Stadt Osmiscim gelegene Steinhaus nebst allen Nebengebauden, zur Tilgung ter Schulbforderung von 1190 fl. R. M. sammt Int ressen und Gerichts köften, auf Unsuchen des Berrn Johann Frech in drei Terminen, das ist am 12. Juny, am 14. July und am 14. August 1828 um 9 lihr Bordmittags in der Ofwiedemer Magistratskangler fie gen nachfolgendende Bedingnisse wird veräußert werden:

1) Bum Aueruferreife mird die gerichtliche Schätung von 1876 fl. 40 fr. Konv. Mge. ane

genommen.

2) Jeder Pachtluslige hat an solsoo Wa' dium nach dem Schahungswerthe gerechnet, bur Lizitazion beorderten Kommissien im Betragvon 187 g. 40 fr. K. M. vor der Lizitazion i

erlegen.
3) Der Meiftbiethende wird geholten fenten Raufschilling, nachdem der Ligitazionsaft und Seiten des Gerichts genehmigt, und demfelber der Bescheid hierüber zugestellt wird, binnen Tagen an das hiesige gerichtliche Depositenam abzuführen; widrigenfalls auf seine Befahr un Koften eine neue, nur in einem Termine abzufhaltende Lizitazion ausgeschrieben werben wurde.

4) Gobald ber Raufer den angebothenen Raufschilling an das bierstädtische Depositenami erlegt haben wird, wird demfelben das Elgenthumsdekret ausgefolgt, die auf diesem hattenden Laften ertabulirt, und auf den Rauf

fibilling übertragen werten.

5) Sollte dieses Haus om ersten, zweiten, noch am dritten Feilbiethungstermine über, oder wenigstens um den Schabungspreis nicht verausert werden konnen, so wird nach der Borschillt des g. 143 der allgemeinen Gerichtsordnung und dem Hofdefrete vom 25. Januar 1824 verfahren werden.

6) Uebrigens werden die Kauflustigen bintichtlich der Rechte und der, auf diesem Bauft haftenden Lasten an das städtische Grundbuch und an die Steuer- und Stadtfasse gewiesen.

Wem Magistrate der k. Munigiraistadt O's fwiscim am 27. May 1828.

Rundmachung

Mrc. 402. Vom Magistrate der könischen Stadt Oswiecim Wadowicer Kreises mit biemit kund gemacht, daß das sub Nro. 64 und der Vorstadt gelegene, den Cheleuten Isaat ung Malke Lipner eigenthumlich geborige, auf das sub kanden, Pferdmühle und Branntweinbrennhause auf Unsuchen der Iohann Friedrich Seeigeits sant Angelchaft in Biala, zur Tilgung der gehösten im Gesammtbetrage von 5-7 fl. ihr KM. in zwei Terminen, nämlich am 19. Mat und 20. Juny 1828 inimer um 9 Uhr Liermit

telft öffentlicher Feilbiethung wird veraußert werten, und zwar gegen nachfolgende Bedingniffe:

t) 2118 Rudrufspreis wird die gerichtliche Schägung von 8628 fl. 34 fr. Konv. Mie. an-

genommen.

2) Die Kauflistigen sind verbunden, als Reugeld 10/100 des Schähungswerthes, im Betage von 862 fl. 51 fr. Konv. Mze. der Lizitazions - Rommission vor Unbeginn der Lizitazion

lu erlegen.

3) Der Meistbiethende wird gehalten sen, die dem zu veräußernden hause anklebenden Schulden auf sich zu nehmen, und nach Maßgabe des angebothenen Kausschillings zu befrietigen, wenn die verbücherten Gläubiger vor der
vielleicht bedungenen Auffündigung die Auszahlung ihrer Forderung nicht annehmen follten.

4) Der Kaufer wird verbunden bleiben, den angebothenen Kaufschilling, welchem das Reugeld inderechnet wird, binnen 30 Tagen, nachdem ihm der Bescheid, mittelst welchem die geschehe. Listazion zur gerichtlichen Wissenschaft gennommen wird, eingehandigt sepn werde, in das Sepostenamt des Oswiecimer Magistrats abzusioren; widrigenfalls auf seine Gesahr und Kosten eine neue, in einem Termine abzuhaltende Listazion ausgeschrieben, und das haus auch unter ber Schähung vertauft werden wurde.

5) Nachdem der Kaufer den angebothenen daufschilling wird abgeführt haben, wird ihm das Eigenthumsdefret über die gekaufte Realität tibeilt, und alle Lasten, ausgenommen jene, die den Brund betreffen, auf den Kaufschilling über-

tragen merben.

6) Wegen Einsicht der, diesem Hause anlebenden Rechte und Lasten, wie auch wegen
vonftandiger Auskunft in Rudsicht dieser Ligitadion, werden die Kaustustigen an das städtische
wie auch rudsichtlich der Steuern und anderen
Gaben an die städtische Stadt- und Steuerkasse
gewiesen.

7) Wenn diese Realitaten beim ersten oder wenigstens um denselben nicht an Mann gebrackt bepotheiten Gnieben nicht an Mann gebrackt bepotheiten Gläubiger ein vorlausiger Termin bieramts dur Ibgade ihrer Erklärungen, ob sie derungen anzunehmen Willens sind, oder nicht, bedingnisse vorzuschaftere und gunstigere Ligitazions- welcher Tagsahrt sammtliche Spothekar Dlaus welcher Tagsahrt sammtliche Spothekar Dlaus biger unfehlbar zu ersprinen vorgeladen werden.

weim Magistrate der k. Munizipalstadt De spiecim am 20. April 1828.

### Edykt.

Nro. 6137. Ces. Król. Szlachecki Tarnowski do powszechney podnie wiadomości, iż wieś Siarczana góra w Cyrkule Wadowickim leżąca, do massy ś. p. Jana Kantego Gołębiowskiego należąca w 6cioletnia dzierzawną od dnia 24. Czerwca 1828 do dnia 24. Czerwca 1834 trwać maiącą possessyą przez publiczną licytacyę w tuteyszym c. h. Sądzie dnia 17. Czerwca 1828 o godzinie 9 zrana przedsięwziąść się maiącą, pod następniącemi warunkami wypuszczoną będzie:

1) Pro praetio fisci wyznacza się summa 284 ZR. 36 kr. M. K., od którey kaźdy licytant wadium 101100 do Kommissyi licytacyjney

złożyć powinien.

2) Dzierzawca ma czynsz dzierzawy z gory za rok ieden do Depozytu Sądowego, a to za rok pierwszy w dni 8 po zatwierdzoney licytacyi, a za hażdy następny rok z góry zawsze przed pierwszym Maia każdego roku zło-

żyć, pod rygorem prawa.

5) W iakim stanie dzierzawca te dobra podłog inwentarzy i sprawdzenia onychże przy oddania dzierzawy odbierze, w takim stanie i podłog tychże sprawdzonych inwentarzy, takowe dobra przy expiracyi dzierzawy oddać obowiązany będzie.

4) Do dzierzawy należeć ma opłata podatków wyderkastów i prowadzenie Dominium

iego hosztem.

5) Wywóz słomy z gruntu dzierzawcy nie

iest wolny.

 Reparacya snopkiem budynków inwentarvalnych do dzierzawcy należy bez boniti-

kacvi

7) Dzierzawca nie będzie mocen bez wiedzy i zezwolenia sukcessorów właścicieli wsi Siarczaney góry i Sądu opiekuńczego inne większe reparacye w budynkach dworskich przedsiębrać, a ieżeli przedsięweżmie takowe na swoy koszt i swoie niebezpieczeństwo uszyni.

8) Lasek do dzierzawcy nie należy.

- 9) Dzierzawca obowiezany będzie hancyg de non desolando w kwocie 100 ZR. M. K. do Depozytu Sadowego w gotowiźnie złożyć, która dopiero po ocioletnicy dzierzawie i oddaniu podług warunku 3. dóbr wydaną mu zostanie.
- dzierzawy w drodze exekucyi sprzedana hyła, massa dzierzawoy wynagrodzenie w miarę zapłaconego rocznego czynszu stosownie do okoliczności, w iakich oddanie dobr nowemu nabywcy hy nastapiło, a to takie nczynić obowiązaną będzie, i takowe wynagrodzenie dzie-

rzawca bez naymnieyszey inney do massy pretensyi przyjąć będzie powinien, iaką mu Sąd opiekunczy iako naywyższy opiekun podług

słuszności wymierzy.

11) Dzierzawca obowiązany będzie w ostatnim roku przed expiracyą dzierzawy przy widzu przez opiekana i administratora massy Gołębiowskich i przez wieloletnich sukcessorów ustanowionym, granta poobsiewać.

12) Dzierzawcy poleca się dobra ekonomika i porządne utrzymanie budynków dwor-

skich.

13) Ostrzega się dobre traktowanie pod-

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. W Tarnowie d. 28. Maia 1828. (3)

E d y k t.

Nro. 4249. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski ninieyszem powszechnie wiadomo czyni, iż na prosbę Pana Antoniego Himonowshiego w drodze exekucyi wygraney przeciwko następcom Wicentego Wilkoszewskiego summy 3282 Dokatów holenderskich z procentami po 51100 od dnia 20. Czerwca 1810 rchu rachować się maiacemi i exekucyi expensami - publiczna sprzedaż dóbr Bystra i Toporzysko w okrega Wadowickim położonych, Stefana i Awita Wilkoszewskich własnych, w dwoch terminach, to iest dnia 17. Lipca i 19. Sierpnia 1828 zawsze o godzinie o zrana w Kancelaryi toteyszego c. h. Szlacheckiego Sadu przedsięwziętą zostanie, a to pod następującemi warunkami:

- 1) Cena podług aktu szacunkowego stanowi się w summie 108114 ZR. 35 kr. w Mon. Konw.
- 2) Chęć kupienia maiący obowiązany będzie tytołem zakładu (vadii) dwudziestą część ceny szacunkowey 108114 ZR 35 kr. M. K., to iest: summę 5405 ZR. 5 kr. M. K. w gotowiżnie do rak Kommissyi licytacyjney złożyć, gdyż inaczey do licytacyj przypuszczonym pie będzie, któryto zakład naywięcey ofiarującemu w cenę ofiarowaną wliczony, innym zas po ukończoney licytacyj zwrócony zostanie.

3) W wyż postanowionych dwóch licytacyi terminach wspomnione dobra w cenie nad uzupełniony szacunek wyższey, lub też cenę szacunkowa ofiarującemu sprzedane zostana.

4) Naywięcey ofiarujący długi na dobrach tychże będące w stosunku do ofiarowaney przez się ceny kupna naówczas na siebie przyjąć obowiązanym będzie, gdyby wierzyciele wypłatę długu przed obwarowanym sobie może wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli.

5) Po uzupełnionym między wierzycielami na dobrach intabulowanemi co do rzeczywistości i pierwszeństwa pretensyi onych wyiaśnieniu, i po wręczoney kupicielowi tabelli wypłaty, podług którey wierzyciele zaspokojeni być maią, — obowiązanym będzie kupicielstósownie do tabelli wypłatę stanowiącey, owedługi, które przy dobrach pozostaną, legalnie zabezpieczyć, dla innych zaś wierzycieli assygnowaną zapłatę uzupełnić, alboteż ilość ceny, wierzycielom przez tabellę wypłaty przyznaną i wypłacić assygnowaną, sądownie złożyć, inaczey dopóki tymże warunkom zadosyć nie uczyni, dopóty onemu ani dobra w właśność i posiadanie oddane, aniteż ciężary wyeśtabulowane nie beda — i owszem

6) Gdyby kupiciel warunkom co do wypłaty ceny postanowionym zadosyć nie uczynii, naówczas na żądanie wierzyciela lub dłużnika na niebezpieczeństwo i koszt kupiciela natyok miast stosownie do 449. Ust Sąd. nowa licytacya w iednym terminie odbyć się maiąca rozpisanąby została, a zakład złożony na zabezpieczenie warunków licytacyi, które dopeżnione być miały, i na wynadgrodzenie wydał

hów następney licytacyi służyć będzie.

7) Prawnie zwycięzca P. Antoni Himonowski, gdyby dobra te licytować chciał, od złożenia w gotowiżnie zakładu (vadii) wolnym będzie, iednakże ilość tytułem zakładu przypadaiącą na swey wygraney i na dobrach tych że będacey pretensyi poprzednio tabularnie zabezpieczyć, i instrument zabezpieczenia intabulowany łącznie z Extraktem tabularnym iey kapitalney pretensyi w dowód teyże wolności przed Kommissyą licytacyjną złożyć obowiązanym będzie.

8) Inwentarze dóbr i akt detaxacyi onych że wolno będzie każdemu przed licytacya w Registraturze tutezszego c. k. Sądu Szlachee kiego przeglądnąć, i takowe także przed licy tacya do przeglądnienia pokazane będą.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie d. 22, Kwietnia 1828. (3)

E d i c t u m.
Nro. 4249. Per C. R. Forum Nobiliam
Provinciale Tarnoviense medio praesentis
dicti publice notum redditur, quod ad peti
tum Dni. Antonii Himonowski in via executionis evictae coutra haeredes Vincentii Wilkoszewski Summae 3282 Aur. holl. cum usa
ris per 5/100 a die 20. Junii 1810 numerandis et executionis expensis, publica venditio
bonorum Bystra et Toporzysko in Circulo Vadovicensi sitorum, Stephani et Aviti Wilkoszewski propriorum, in duobus terminis, utpote: die 17. Julii et 19. Augusti 1828, semper hora 9. matutina in Cancellaria hujus C

R. Fori Nobilium assumetur, sub sequentibus tionis corundem liberum est, onivis aute liciconditionibus :

- 1) Praetium Fisci juxta actum detaxationis in Summa 108114 fl. 35 xr. M. C. proclamabitur.
- 2) Quilibet emendi cupidus obligabitur titulo radii vigesimam partem praetii aestimationis 108114 fl. 35 hr. M. C., id est Summam 5405 fl. 43 xr. M. C. in paratis ad mahus Commissionis licitatoreae deponere, seons ad licitationem non admittetur, quale vadium Plarimum offerenti in praetium per se oblatum imputabitur reliquis terminata licitatione restituetur.
- 3) In statutis duobus terminis mentionala bona praetio aestimationis plus, aut ipsum Praetium aestimationis offerenti venum dabuntur.

4) Plurimum offerens debita his bonis Inhaerentia pro ratha oblata emptionis praetii in se suscipere obligabitur, si creditores solutionem crediti ante stipulatam nefors enun-

tiationem acceptare recusarent.

5) Postquam inter Creditores super his bonis intabulatis liquiditas et prioritas praetensionum illorum extricata, et postquam emtori tabella solutionis juxta quam Creditores Pacificandi sunt, admanuata fuerit, emtor intra 30 dies conformiter tabellae solutionis ea debita quae nefors circa bona relinquentur legaliter assecurare, reliquis vero creditoribus assignatis solutionem praestare, ant quentum Praetii his postremis Creditoribus Tabella solutionis attributi judicialiter deponere obligabitur, et quousque his conditionibus non satisfacerit, consque eidem nec bona in dominiam et possessionem phisicam tradentur, neo onera extabulabuntur - immo

6) Non adimpletis his conditionibus respectu solutionis praetii statutis, instante creditore aut debitore, mox periculo et impensis emtorie juxta s. 449. Cod. Jud. nova licitatio in pho termino assumenda proscribetur, et Yadium depositum in securitatem conditionum licitationis quae adimpleri debuerant, et pro indemnitate expensarum subsequae licitationis interviet.

7) Jarevincens D. Antonius Himonowski bona haeo licitare voluerit, a deponencio in paratis vadio liber erit, ast quantum titulo vadii obveniens super sua evicta et bonis bis inhaerente praetensione praevie tabulariter assecurate, et Instrumentum assecurationis intabulatum una cum Extractu tabulari suae Praetensionis capitalis in probam ejus libertatis coram Commissione ligitatorea deponere obligabitur.

8) Inventaria bonorum et actus detaxa-

tationem in gremialis Registratura inspicere. baccye etiam circa licitationem ad inspiciendom monstrabuntur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm.

Tarnovine die 22. Aprilis 1828. (3)

Edictum.

Nro. 4249. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Felicianae de Pisarzewskie Paprocha, Evae de Pisarzewskie Radomyska, Christinae de Pisarzewskie Michałowska sen earum haeredibus, tum D. Apoloniae de Wilkońskie Pisarzewska, D. Josepho Szystowski et D. Joanni Jaskierski medio praesentis Edicti insinuator, quod nimirum ad petitum Antonii Himonowski contra haeredes minorennes Vincentii Wilkoszewski, utpote: Avitam, Stephanum, Angelam et Catharinam Wilkoszewskie in assistentia tutoris Thomae Kowalewski punoto 3282 Aureor, holl, o. s. c. sub praes. 12. Aprilis a. c. Nro. 4229. exhibitum licitatio bonorum Bystra et Toporzysko in Circulo Vadovicensi sitorum in dies 17. Julii et 19. Augusti 1828 horam 9 matut. proscripta sit. Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum qua creditorum hypothecariorum habitationis locum vel plane a C. R. Austriaois terris absentiam iisdem hic loci degentem D. Advocatum Radbiewicz cum substitutione D. Advocati Bartmański ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit; ideo ipsi enm in finem admonentar, at diebus dictis compareant, vol Curatori dato, si quae forte haberent, juris ani adminicula tempestive transmittant, vel denique etiam aliam quempiom mandatarium constituant, Foroque huio denominent, juribusque suis estenus debite invigilent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 22. Aprilis 4828.

## Rundmachung.

Mro 34259. Da die Stadtwundarzten" ftelle in Biech Jastoer Kreifes mit einer Bestals lung von 150 fl. in Erledigung gefommen ift, fo wird der Konfurs jur Besetzung diefer Stelle bis letten Juny f. 3. mit dem Beifage ausge= fcrieben , daß die Bittfteller ibre, mit tem Diplom, mit Beugniffen über geleiftete Dierfte und erworbene Berdienste, dann mit Moralitats= Beugniffen mabrend ihres gangen Lebenslaufes vom Austritte aus den Studien bis nun, beleg. ten Gesuche in diesem Zeitraume entweder mittelft des vorgesetten Umtes, oder wenn die Bittfteller noch nicht angestellt maren, mittelft bes betreffenden f. f. Rreibamtes an ben Magistrat in Bjecz einzufenden baben.

Lom f. f. m. schl. Candengubernium. Bemberg am 27. May 1828. (3)

#### U wiadomienie.

Nro. 34269. Gdy mieysce Chyrurga mieyskiego w Bieczu Cyrkułu Jasielskiego z pensyą 150 ZR. uwolnione zostało, przeto konkurs do obsadzenia tego mieysca rozpisuie się do końca Czerwca r. b. z tym dodatkiem, iż proszący o nie, prosby swoie oprócz dyplomu, świadectwami sprawowaney służby i położonych zasług, tudzież świadectwami moralności przez cały bieg życia od wyyścia ze szkół aż dotąd należycie opatrzone, w tym terminie, albo przez Urząd przełożony, lub, ieżeli proszący w służbie publiczney umieszczonym nie iest, przez przyzwoity Urząd Cyrkułowy do Magistratu Biechiego podawać maią.

Od C. K. Rządu kraiowego. We Lwowie d. 27. Maia 1828. (3)

#### Edift.

Mro. 247. Vom Magistrate der königlischen freien Kreisstadt Wadowice wird hiemit kund gemacht, daß, da Johann Bizonski bieramts angezeigt hat, daß der Miterbe Joseph Bizonski unwissend wo abwesend sep, und aus diesem Grunde der erstern als Kurator in der Hinsicht, um den Nachlaß nach der am 4. Ausgust 1800 verstorbenen Unna Bizonska abzuhandeln ausgestellt wurde, der Ubwesende hiermit ausgesordert werde, seine Erb - Unsprüche binnen der Frist eines Jahres bei diesem Magistrate einzubringen, widrigens diese Verlassenschaft mit dem ausgestellten Kurator abgehandelt werden wurde.

Wadowice am 12. Upril 1828. (3)

Edictum.

Nro. 4748. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Constantiae de Grabińskie Myszkowska, Casparo Jablonowski, Mariannae de Jabionowskie Starzenska, Ursulae de Jabłonowskie Głogowska, atque Carolo Rościszewski de domicilio ignotta medio praesentis Edicti publice notum redditur: Dl). Ursulam Com. Grocholska et Stanislaum Wislocki, contra ipsos, tum DD. Adamum Rosoiszeski, Joannem Rosciszewski, Ignatium Rosciszewski, Mariennam de Rościszewskie Wiszniewska, Theophilam de Rosciszewskie Wierzbowske. atque minoronnes: Theclam, Eleonoram Antouinam binomiuis, Olimpiam, Felicianum et T tom Jaruntowski in assistentia patris Dni. Dou ivici Jarantowski qua haeredez Benedicti Grabinski sub praes. 23. Aprilis 1828 ad Nrm,

4748 puncto solutionis juncta Summe 11000 flp., idve 6588 flp. seu 1647 in apro cacsareo jam autem 4412 flp. seu 1103 flr. in V. V. o. s, c. solvendae, petitum executoriale exhibuisse, hojusque Judicii opem imploresse, ipsisque qua de domicilio ignotis caratoren in persona Dni. Advti. Piotrowski cum substitutione Dni. Advti. Radhiewicz pro Curatore constitutum haberi, quocum causae haec corum nomine juxta subsistentes hic Regnorum leges pertraotabitar, et ad finem perducetur, quare invientor, ut in preefixo ad assumendum hac in causa contradictorium in diem 6. Aug. 1828 b. 10. m. termino vel personiliser compareant, constitutoque sibi curatori necessariam informationem et defensionis suae adminicula suppeditent, aut alium Advecatum in patronum constituent, ac eum huic Judicio denominent, omnia ealegi conformiter faciant, quas defensioni cansae anae proficuavidebun. tur, quodsi facere neglexerint, demnum inde enatum sibi ipsis imputandum haberent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 30. Aprilis 1828. (3)

Edictum.

Nro. 10638. Per Caesareo - Regiom Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Michaeli Wotzilka, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnaesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnaesentiae Com. Przerębska sub praes. 6. Octob. 1827 ad Nrum. 25882. exhibitum Tabulae Regiae ordinatum haberi, ut adjacentem criginalem declarationem sub A) in libris concernentibus inscribat, eaque in rubrica extabulationum bonorum Niedzwiada cum attinentifet Demlin cum attinentiis indicato loco intabulata praenotationem Summae 800 Aur. in statu passivo horum bonorum facta deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium citati Dni. Michaelis Wotzilka per supplicantem D. Luciam Com. Przerębska sub praes. 22. Aprilis 1828 ad Nrum. 10638 in loco ignoto indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Schadbey citati periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum istboo notitism dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 5, Maji 1828.

E d i c t u m.
Nro. 48/4. Per C. R. Forum Nobilium
Tarnoviense DD. Constantine de Grabiushia
Myszkowska, Caspare Jabłonowski, Marienna
de Jabłonowskie Starzenska, Ursklae de
błonowskie Głogowska, et Carolo Rościszewski, medio praesenis Edict notum redditur:

(3)

Per DD. Ursulam Com. Grocholska et Stanislaum Wistochi contra illos et alios baeredes Olim Renedicti Grabinski sub praes, 12. Apri-18 1828 ad Nram. 4244 bio Jedicii lihellum actionem paneto solutionia Sammaram 5813 11pol. sen 1453 flr. 15 xr. V. V. et 465 flpol. 18a 116 flp. 15 xr. V. V. exhibitam, Jadicijque opem imploratam esse. Cum autem commoratio illerum buic C. R. Nobilium Foro ignota sit, et illi nefors extra C. R. haereditarias provincias degant, ad tuenda eorum jura, Perioulo et impensis illorum, gremialis Advo-Catus Dans, Piotrowski cam substitutione Dni. Radhiewicz illis pro Constore constituitar, quocum causa haec ad praescriptum Codicis adiciarii pertrectabitur so decidetur. lidem laque praesentibus monentur, nt die 10. Juii a. c. hora decima matutina ad assumendum in hao causa oralem processum statuta hio Judii compareant, constituto sibi curatori pecessaria edminicula juris suppeditent, vel vero elium patronum sibi constituant, et buic Judiolo indicent, in genere sotem conota ea Fraeseferant, quee natura negotii exigit, seomne demnum ex neglectione causes redandans sihi imputandum habebunt.

Ex Consilio C. R. Forum Nobilium. Tarnoviae die 17. Aprilis 1828. (3)

Edift.

Mrc. 1686. Bon bem Magiftrate ber freien Sandeloffatt Brobo mird betonnt gemacht, baß auf Berlangen Des Beib Garten jur Befriedigung feiner gegen die Erben des Weorg Start erftrit. fenen Forderung ron 600 Ctud Gilber. Rubeln fammt Bumachs, in die exefutire Geilbiethung er ben Georg Startifden Erben geborigen, in Stadt Brody fub Dro, 618 gelegenen , auf 131 fl. 50 fr. R. Dr. gerichtlich gefcabten Realitat gewilligt, und wegen der bereits ichon am Bien Movember 1827 abgehaltenen, aber vom Berichte nicht genehmigten Ligitagien Diefer Realitat nach Einvernehmung der Hopothefar- Glaubiger eine einzige Sagfabrt, namlich auf ten 26. Juni 1. 3. um 3 Uhr Macmittags festgesest worben febe.

Die Rauflufligen werden femit vorgeladen, an bem gedochten Lage fich auf bem bicfigen Rathaufe, mo diese Bigitagien vergenommen werden wird, einzufinden.

Uebrigens wird befannt gemacht, baß die Bebingniffe biefer Lizitazion in ter hiergerichtlis den De giffratur eingesehen werden konnen.

Bredy am 30. Upril 1828.  $(\tilde{0})$ 

Kundmadung Mto. 1461 u. 1462. Won dem Magiftrate ber freien Handelsstadt Brody wird gur allemeinen Renninis gebracht: daß der Schanker Philipp Stober allhier ohne Seftament verftorben fep, taber alle Bene, welche an die Berloffenschaft deffelben als Erben oder Glaubiger, und überhaupt aus was immer für einen Rechtsgrund einen Unsprucy zu machen gedenken, und zwar die Erben binnen einer Frift von 3 Jahren, Die Glaubiger hingegen binnen 3 Monaten sich zu melden haben, widrigens nach Berlauf Diefer Beit Die Abhandlung und Ginantwortung derfelben Berlaffenschaft an benjenigen, welcher fich biegu wird rechtlich ausgewiesen haben, ohne weiters erfolgen wird, fo wie auch die Glaubiger nach Berlauf der 3 Monathe mit ihren Unsprüchen nicht mehr werden gebort werden, wenn durch bie angemeldeten Glaubiger die Daffe erschöpft merden murde.

Brody am 9. Upril 1828. (3)

ditt.

Bon bem Magistrate ber freien Mro. 588. Bandelsftadt Brodo wird biemit gemein fundig gemacht, bag nachdem alle Glaubiger, welche ihre Liquidazioneflagen wider bie Bantmaffe bes hierrtigen Juden Israel Ratyn hiergerichts einreichten, nunmehro wegen erhaltener Befriedigung ihre Unspruche an die gedochte Kridamasse mittelft Rudtritt von ihren Klagen aufgegeben, und mit Bepflimmung bes bestellten Rurators ad lites gebeten baben, den Konfere ber Glaubiger aufzuheben, fo wird ihrem einstimmigen Berlangen gemap der Ronture ber Glaubiger ju ber Israel Ratonischen Kribamasse auch anmit für aufgeboben erklart.

Brody am 16. Februar 1828. (2)

Lizitazions - Ankündigung.

Mro. 6630. Bur Berpachtung ber Gniatoner ftabtifchen Befalle auf Die Beit vom iten Morember 1828 bis Ende Oftober 1831 mird bie Lizitazion, und zwar:

1) für die Bier-Propinazion, woven bas Pragium Fiszi 1602 fl. 30 fr. R. M. ouf ben

14ten July 1828,

2) für die Meth-Propinazion, weren das Pramum Fiszi 250 fi. 15 kr. K. M. ausmacht, auf den ibten July i828 und

3) für ben Betrank-Verzehrunge-Mufichlag, bei welchem bas Prazium Fiegt mit 1430 firb. R. M. angenommen werden wird, auf ben 16ten Bulp 1828 -

mit bem Beifage ausgeschrieben, bag biefe Bersteigerungen in der Oniatoner Magistratskanglev jederzeit Wormittags um 9 Uhr werten abgehalten merden.

Der Pachtidilling wird monatlich im Boraus gezahlt, und eine Rauzien in einem ber balb.

jährigen Pachtschillinge gieichkommenden Betrage geleistet, bann muffen vor der Ligitagion 10/100 als baar erlegt werden.

Die übrigen Pachtbedingniffe merden bei ber

Ligitagion felbft bekannt gemacht merben.

Sollte ein ober das andere Gefall an den obgedachten Tagen nicht an Mann gebracht werden, so wird die zweite Pachtversteigerung für das ite Gefall am Aten August, für das zte am Sten August, und für das 3te am 6ten August d.

3., und wenn auf diese Versteigerungen mißlingen sollten, die dritte Lizitazion für das itz Gefäll am 25ten August, für das 2te Gefäll am 26ten August, und für das 3te Gefäll am 27ten August d. 3. in der Sniatyner Magistratskanzelen in der obangedeuteten Stunde abgehalten werden.

Nom f. f. Kreisamt. Rolomea am 28ten Map 1828. (3)

Rundmachung.

Mro. 34372. Bur Befestung ber mit einem Gehalte von jahrlich 400 ftr. verbundenen Gestretares, jugleich Rathsprotofollistens, Expeditors, und Taxatorestelle bei dem Wiliczfaer Stadtmas gistrate wird der Konkurs mit dem Beisase aus geschrieben, daß die Kompetenten ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Bochniaer k. k. Kreisamte, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ibrer vorgesesten Behörbe, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten, siehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, bis zoten July l. J. einzureichen, und sich auszus wrifen haben:

1) über das Ulter, Geburteort, Ctand und

Religion,

2) über die Kenntnif der lateinischen, beuts ichen, poblnifchen ober einer andern flavischen Grace,

3) über das untadelhafte moralifche und potistifche Betragen, Die gabigkeiten und Ber-

mendung,

4) über die bisherige Dienstleistung, u. zwar bergeftalt, daß darinn feine Periode über- fprungen merde.

Endlich baben die Rompetenten

5) nachaumeifen , ob und melde Studien fle

jurudgelegt baben , und

6) anjugeben, ob und in welchem Grabe fie mit den übrigen Beamten des Willezfaer Magistrats verwandt oder verschwägert sind. Bom f. f. Landesqubernium.

Lemberg am 20. Map 1828. (3)

Unfundigung.
Diro. 5869. Die Timporalien Ginkunfte der Zbarager lat. Pfarrel werden für die Zeit vom 15ten Juny 1828 bie dahin 1829 am 16ten Junp 1828 in der Tarnopoler Rreisamtsfanglei im Wege der öffentlichen Berfteigerung an ben Meiftbiethenden verpachtet werden.

Der ausgemittelte Fiskalpreis beträgt 620 fl. 35 fr. R. Mige., baber die Pachtluftigen an gebachten Termine verfeben, mit einem 10pGtisgen Reugelbe bieramts zu erscheinen baben.

Collte am gedachten Termine die Berpade tung diefer Temporalien fruchtlos vorüber geben, fo wird ein zter und 3ter Ligitazioneversuch am 23ten und Joten Juny 1. 3., gleichfalls in ber bierortigen Kreisamtekanglei gemacht werden.

Die Pachtluftigen konnen bie Ligitagionebes bingniffe, ale auch ben Temporalien Ertrag in

der hieramtlichen Registratur einseben.

Vom k. f. Kreibamt. Tornopol am 20. Map 1828. (2)

Anfundigung.

Mro. 5078. Um 27ten Juny 1828 wird 34 Dolina bas bortstädtische Getrant. Erzeugungs. Gefall von Bier- und Brandwein auf eine weitere breijahrige Periode vom 1. November 1828 bis letten Oftober 1830 verpachtet werden.

Der Fiskalpreis ift 722 fl. RDl.

Pachtlustige werden daber aufgesordert, an Gefem Tage frub um 10 Uhr in der Dolinet Berwaltungekanzlei verseben mit einem 10p Ctigen Reugelde, zu erscheinen, wo die weitern Beding niffe vor der Bersteigerung öffentlich bekannt gegeben werden.

Softte det erfte Ligitagionstermin fruchtlot ablaufen, fo wird hiefur der zweite auf den 4ten und der dritte auf den 11ten July 1828 feste

(2)

gefest.

Bom f. f. Kreisamt. Strp den 2. Juny 1828.

Rundmachung.
Mro 7826. Um Iten July 1828 wird in
der Bloczower Kreisamtskanzlei Wormittags un
10 Uhr, tie Ult- und Neu Milatoner Propint
zion zur Einbringung der Patronatsbeitrags zu
dem Milatoner lat Pfarrhausbaue, auf 1 Jahr
d. i. vom 15ten July 1828 bis dahin 1829 zu
den Meistbiethenden im Versteigerungswege ver
vachtet werden.

Diese Propinozion besteht:

a) in dem Ausschanke der Getranke: Wind Bier und Brandwein, dann der Gasteberei, des Heus u. Haferverkaufs in dem gropen gemauerten Wirths und Einkehrhaust der Grafinn Moszonska und des Erlen and Jelsti, wo mehrere Gostzimmer u. Sopine fer sich besinden, und wo den Ausschank ter Gottranke beide Misatoner Gutseigenthimm

gemeinschaftlich ausüben; b) in dem Ausschanke der Getronke und bet Berschleißes von geu und gafer, in vier Jelstischen Dorswirthshäusern, und zwar in einem bei Neu-Milaton, in einem zten bei bem Neu-Milatoner Waldchen, aber an der Straße, und in zweien in Ult-Milaton — biezu gehort eine kleine Muble auf i Stein,

o) in der Brandwein . Erzeugung in der herrschaftlichen Jelekischen Brandweinbrennerei
auf einen Reffel in Neu-Milaton, wobei sich
ein Masistall auf 20 u. mehrere Ochsen be-

finden; endlich

d) werden hiezu von beiden Milatyner Gutbantheilen 200 Fuhren Brennholz aus der Milatyner herrschaftlichen Waldung, sammt der herrschaftlichen Bufuhr gegeben.

Das Prazium Fiszi ift nach Abschlag ber Regiekosten und des Gewinns des Pachters 900 A. AM., wovon vor der Lizitazion das 10pCti-

Be Reugeld ju erlegen ift.

Die übrigen Bedingniffe werden bei der Elditazion feibst bekannt gemacht werden; nur wird
bier noch bemerkt, daß Milaton ein Wahlfahrteort ift, welcher befonders im Fruhling u. Gomner febr haufig befucht wird.

Bloczow am 24. May 1828. (2)

Rund mach ung mro. 6883. Um 7ten July 1. 3. wird in ter Sarnopoler Kreisamtefanglei die Verpachtung ber Guter Dolhe mit Hrpcowfa und Dereniow-ta, jur Tilgung der Uerarial-Steuer-Rücklande auf 3, und nach Umftanden auch auf 3 Jahre, vorgenommen werden.

Bu dem Bute Dolhe Brocowfa geboren, au-

30ch 423 416 D.u. R). Ueder,

03 — 626 — — Wiesen, | 23 — 1237 — Butwaiden, bie Unterthansschuldigkeiten bestehen in

big meispannigen Bugtagen,

754 einspannigen - Sandtagen,

76 ff 33 fr. 28. 28. an Geldzinfen, 655 Stud Gefpunft von berrich. Materiale,

der 3700 Schod Eper,

der Bienen- und Schafzehend,
der Propinazions-Nuben, wezu ein Schankhaus im Dorfe Dolhe, fein Brandweinhaus auf 3
Kesseln, ein Brandweinmagazin, eine gemauerte Miste mit & Gangen, eine Maszore u.
ine Masstallung gehören. Mus dem herrschafts
lichen Balde werden dem Pachter bo Klafter
Brennholz beigegeben.

320 Joch 825 316 Que Rl. Ueder,
65 — - Biefen,

50 - 280 - Butweiden, an linterthansschuldigkeiten:

884 zweispannige Bugtage, 7280 einspannige

1799 Sandtage,

72 ft 30 fr. 2B. 2B. Geldzinfen,

844 536 Strabne Gespunnft aus herrschaftlichem Materiale,

198 Stud huhner, 9 52160 Schod Ever,

ber Bienen. und Schafzebend,

ber Propinazionenugen von 2 Wirthehaufern im Dorfe u. an der Kaiferstraffe, dann der Mublennugen von 2 gemauerten fleinen Mublen.

Won den herrichaftlichen Grundfluden gebuhrt der Trembowler lateinifchen Kirche der Garbengebend in Natura von allen 3 Dorfern.

Das Prazium Fiszi ist auf 3472 fl. R. M. berechnet worden, daber sich die Pachtlustigen mit einem Nadium von 347 fl. R. M. zu verse-ben baben.

Der Erträgnifausweis und die übrigen Ligitagionsbedingnisse werden am Ligitagionstermine

felbft fund gemacht merten.

Vom f. k. Kreikamte. Zarnopol am 4. Juny 1828. (2)

O b w i e s z c z e n i e. Za rozkazem Jego Imperatorshiey Mosci etc. etc.

Wypis s ksiag Ziemskich Powiatu Jampol-

shiego:

Roku 1828 miesiąca Marca, 7 dnia. Przed Urzędem i Aktami ninieyszemi Ziemskiemi powiatu Jampolskiego Gubernii Podolskiey, i przedemna Karolem Ligochim Regentem Ziemakim akt tychże, stawiąc się osobiście W. Maciey Rłobnoki A. S. Z. P. J. w Imienin JOO. Jozefa Kalasantego był. Marszałka Guber. Podolskiey, Kamerhera Dworu Jego Imperatorskiew Mości Orderu s. Jana Jerozolimskiego W. Krzy. ža Komandora i Kawalera, Gotfryda Kaszt. Bract. Orderów Kawalera, Raymunda Kasat, Bract. i orderu Maltanskiego Kawalera, Leopolda Puthownika Gwardyi Woysk Rossyyskich i różnych orderów Kawalera, Xiażat Swistopełków Czetwertyńskich, na mocy plenipotencyi od ie zego z wyż wspomnionych JO. Xięcia Jozefa Rolasantego Czetwertyńskiego w Imieniu wszystkich sobie daney i słożącey czyniacy, strzegąc całości maiatku prypospałów swoich, takowe w pilnosoi czyni oswiedczenie: W lat hilka pe śmierci W. Jana Tyszowskiego, Piotra syna a Jana wnuke, Augela Cyrklerowa iako ciotkategoż Jana Tyssowskiego wraz z synami swymi Karolem i Franciszkiem a bracia cioteczno-rodzonymi tegoż Jana Tyssowskiego, odezwala się, iż maiatku po nim pozostalego iest sukces-

sorka, z przyczyny, że JO. Xiężna Anna Czetwertyńska, JO. Xiecia Antoniego Czetwertyńskiego Kasztellana Braci. i orderów pol. oria biolego i s. Stanisława Kawalera, żona, a pryncyuniów stawiącego się matka, na takowym wspominonego Tyssowskiego maiatku miała dożywocie, nie o oddanie onego a o wykrycie iaki pozostał, process w Sadzie Ziemskim powiatu Jampolskiego ustanowiła. Pociagnieta prawem do Sadu JO. Xieżna Anna Czetwertyńska stawith sie, lecz kiedy Sad Ziemski Jampolski prohacvia aktorstwa Cyrklerowey zawiesił, do odstapienia przeto JO. Xieżne od Sadu zmusił. a Cyrklerowa zaczetego przez siebie processu daley nie kontynuowała; późniey zaś w lat hilka UUr. Jozef, Miholay i Jan Berlicz Strutynscy z drugiey ciotki Jana Tyssowskiego Ma-Tylanny Strutynskiev pochodzacy, wspomniona JO. Xieżna Czetwertyńska zachowniac oney dożywocie, znowa do Sadu Ziem. Ptu Jampolskiego także o wykrycie maiatku po Tyssowskim pozostałego, a UUr. Franciszka i Karola Cyrklerów, iż tylko do połowy takowego maiatku należa, pozwali. Process takowy ze strony UUr. Stratynskich po wyprobowania przez nich aktorstwa, przyznaniu, że majątek po Janie Tyssowskim pozostały, iak się skończy dożywocie ng. JO. Xieżny Anny Czetwertynskiey, w połowie do Strutynskich, a w połowie do Cyrklerów należy, za życia teyże JO Xieżny, na ziazdowym Dekrecie opartym został, po śmierci zaś JO. Xieżny, gdy ciż sukcessorowie ng. Jana Tyssowskiego stawiącego się pryncypałów JOO. Xiażat Czetwertyńskich, o oddanie maiatku po tymże na Janie Tyssowskim pozostałego, wspomnionym ziazdowym dekretem wykrytego, do tegoż Sądu Ziem. Ptu. Jampolskiego pozwali, i Dekret zaoezny roku 1827 d. 30 Listopada zapłacenie summy rubli śr. 15,290 i kopieiek 10, na d. 10. Lutego 1828 r., wskazuinoy, praz z takowego dekretu publikate otrzymali, w ówczas JOO, Xiażęta Czetwertynscy widząc, że nikt więcey do lakowego maistku po ng. Tyssowskim pozostałego, pomimo obwieszczen przez Gazety Warszawskie, ze strony UUr. Cyrklerów robionych, blisko lat dziesięciu nie odzywa się, nadto polegając na tylolicz: ych dekretach i rezolucyiach sadowych, przyznających wspomnionych UUr. Cyrklerów i Strntynskich iedynemi i prawemi siostrami Jana Tyssowskiego, i nakazniacych płacenie im wyżey wspomnioney summy, z temiż UUr. Cyrklerami i Strotyńskiemi weyść w dobrowolny układ o wszelkie pretensyje do majatku po JO. Xieżnie Annie Czetwertyńskieg pozostałego, niemniey i do JOO. Xiażat pod iakimbadź weględem z tytułu sakcessyi po Jenie Tyssowskim regulowane i regulowae się mogace, zmuszeni zo-

stali, przez który summe rubli śr. 0.000 siostrom Tyssowskiego postanowili i zapłaciwszy w ten moment rubli sr. 1000, reszte, to iest, rabli śr. 8,000 z procentem po pięć od sta W roku 1829 dnia 2. Lutego przed Aktami Ziem. Ptu. Jampol. przez tranzakcyją roku terażniejszego dnia 28 Lutego sporzadzona, a roku tegoż miesiąca Marca dnia 14 przed temiż Ahtami Ziem. Ptu. Jampol przyznana, zapewnili, zatrzymanie wypłaty takowey należności 8,000 rubli śr. sukcessorów Tyssowskiego dla tego tylko nastapiło, że JW. Rozalyja Rzewuska do 120,000 złotych, czyli rubli śr. 18,000 pretensyi do maiathu po ng. Tyssowskim pozostałego rozciaga, i tahowy na satysfahovia swey pretensvi zaaresztowała, oraz, że moga sie iesczcze iney pretensorowie ohazać, lecz iak stawaiące. go pryncypałowie przez dekreta Sadowe zmuszeni będąc do uspokojenia UUr. Cyrklerów Strutynskich, w tenmoment onym zapłacić, 00 należy, i siebie od processów, których upikaia uwolnić pragneli, iak nie chca żadney korzyści z cudzey własności, i swoie opisy dotrzymywać maią za powinność, tak stawaiaof dziś w imienia tychże pryncypałów swoich JOO. Xiażat Czetwertyńskich czyniacy, zapowiada, aby, gdy kto do maiathu po ng. Janie Tyssowshim pozostałego, ma słuszne prawo przychodzenia, takowe przed terminem wypłaty resztaiacey summy UUr. Cyrklerom, Strutynskim i innym przez tranzakcyją postanowioney okazał I sadownie usprawiedliwił, bo inaczey gdy JOO. Xiażęta Pryncypałowie stawiącego się bynaymniey nie ostrzeżeni, skuteczniając dekreta 59 dowe wspowienionym siostrom Jana Tyssow shiego dotrzymując opisów tranzakcyi, należność z oney opłacić będa musieli, a przeto płacić drugi raz komu innemu nie beda winni, każdy własna w tym strate poniesie. Kłobucki umocowany podpisał. Z których ksi?8 i ten wypis pod pieczęcią Sadowa iest wydany. Pisan w powiatowym mieście Jampolu. Regent Karol Ligochi. (2)

Mn f u.n d i g un g.
Mro. 7653. Da bei der auf den 30. Mar I. J. um die sote Vormittags Stunde bei det Szczerzezer Kameral Derwaltung im Umikorte Siemianowka bestimmt gewesenen Lizitazionstage sahrt über die Verpachtung des Biers u. Branne weins Erzeugungs und Ausschanktrecht in den dahin gehörigen Dörfern theilweis in 2 Seizlonen auf die Zeit vom isten November 1820 bis Ende Oktober 1831 fein Pachtlustiger erschienen ist, so wird die zweite Verpachtungstagfahrt an 23. Juny 1. J. um die sote Vormittagestunde porgenommen werden.

Der Musrufspreis besteht, und zwar:

Von der ersten Setzion, bestehend aus den Dorfern Dolczow, Podciemno und dem Untheil Ratowiec, mit Ginschluß ber Trank- haus und Brundfteuer, dann Kaminfegerlohn, in 833 fl. 10 fr. & M.

Won der zweiten Sekzion, bestehend aus ben Dorfern Borawka, Groß. und Klein . Go-lonka, mit Einschluß der Tranksteuer in 720 fl.

36 fr. KM.

Uerarial-Rudftandler, mit dem Aerario im Projeg Stehende, bekannte Bablunge-Unfahige, Unmundige und Juden werden von diefer Ber-

pachtung ausgeschloffen.

Pachtlustige werden, versehen mit einem topEtigen Badio, auf obigen Zag und Stunde, nämlich am 23. Juny 1. 3. um die sote Fruh-ftunde jur Ligitagion eingeladen.

Die übrigen Pachtbedingniffe fonnen bei ber

Bermaltung eingefeben werben.

Siemianowka am 31. May 1828. (2)

Rundmachung Mro. 6898. und 6919. Bur Verpachtung:

a) der Sanoter Bier-Propinazion, b) der Meth Propinazion,

o) des Bierverzehrungs-Uufschlags,

d) ber Merarial - Tranffteuer in der Rreisfladt

e) der detto detto in Mrzyglod, und zwar: die erstern 3 Gefalle auf 3 Jahre, d. i. vom 1. Novomber 1828 bis dahin 1831, die lettern 2 aber dagegen bloß auf die Beit vom 1. November 1828 bis dahln 1829, werden 3 Lizitazionstermine festgesetzt, nämlich der 24. Juny, dann 10. und 24. July 1828 bestimmt.

Die Pachtluftigen haben fich an diesen Sagen in der Sanofer Magiftratetanglep einzufinden.

218 Fiefalpreis werden angenommen:

Ronv. Mze.

1. Propinazion

1. Pr.

2. Propinazion

2. Pr.

2. Propinazion

2. Pr.

4. Pr.

4. Pr.

4. Pr.

4. Pr.

6. Pr.

6.

d) = - Bierverzehrungeaufschlage 279 - Sanofer Verarialtrank.

e) \_ \_ Meuer 455 45 45 45 45

Sanof am 2. Juny 1828. (2)

## U w 1 a d o m i e n i e.

Nro. 2549. Na zaspokoienie podstków na Dominium Polna zalegtych, wypuszczone zo. stane dochody dóbr Polny i Wyskitny w zletnia dzierżawe przez publiczną licytacyje na to. Czerwca b. r. o godz. 10 z rana w Jasielskiey c. k. Cyrkułowey Kancelaryi przedsięwziaść się mająca.

Dochody dobr wspomnionych sa nastę-

Pożytek z wyciewów zimowych i wios-

nianych, to iest:

75 korcy 15 garcy pszenicy, 23 korcy 29 garcy żyta, 30 korcy ięczmienia, 7 korcy orkiszu, 2 korcy grochu, 250 korcy owta i 150 korcy kartofli; tudzież

Pożytek z 38 morgów 1424 sążni hwadr.

łak, niemniey

Pożytek z propinacy i urbaryialnych u-

żytków, to iest:

1300 czworobydlanych ciągłych i 5712 pieszych dni pańszczyznianych, 140 sztak przedzy z pańskiego włokna, 58 kapłonów 35 kar i 6 kop 5 sztak iny czyniących.

Cena fishalna wynosi 1964 ZR. 22 kr. w M. K., od którey w razie potrzeby spuszczona będzie.

Ochoczy licytanci toprocentowe wadyium

przed licytacyją złożą.

Kwota arendowna iednoroczna i keucyja zopCtowa de non desolando przed wprowadzeniem do dzierżawy do c. k. Kassy Cyrkutowey złożona być musi.

Od C. K. Urzedu Cyrkułowego.

W Jasle d 27. Maia 1823. (1)

Antundigung.

Mro. 5665. Bon Seite des Zolkiewer f. f. Rreisamtes wird hiemit kund gemacht, daß am 23ten Junp d. J. die wegen Steuerrückstanden fequestrirten Guter Budonin, Karow und Zastawie sammt der Ubnower Mubl. u. Propinazionsogerechtsame auf 1 Jahr, nämlich: com 24ten Junp 1. J. dis dabin 1829 durch öffentliche Lizitazion an den Bestiethenden werden verpachtet werden.

Die Ertragerubrifen Diefer Guter find : Bei bem Gute Budunin :

6192 Bugtage, 3870 Sandtage,

sa Sausterrage,

78 Stud Kapauner,

156 - Sühner,

390 - Eper, 195 Kores Binsbafer,

273 Stuck Strabne von herrschaftl. Stoffe,

12 ft. 575j: fr. DR. DR an Geldine,

ber Propinazionenugen, ber Nugen von verrschaftl. Uedern und Wiesen, Der Fiekalpreis beträgt 3225 fl. 23 5/: Er. KM.

7696 Bugtage,

5008 Bandtage, 64 fl. 49 fr. M. M an Erundgine,

53 Rores Binehafer, 339 Stud Rapauner,

339 — Bubnereper,

355 Strafne Gespunst von herrsch. Stoffe, 27 Stud Bienenstode im hohlen Baum, der Propinaziones und Mühlennugen, der Nugen von herrschaftl. Uedern und Wiesen. Der Fiskalpreis beträgt 5624 fl. 13 1/2 fr. KM. Bei dem Gute Lastawie:

873 Handtage,

16 Stud Rapauner,

58 - Strabne von berrschaftl. Stoffe,

15 fl. RM. an Grundzins,

Der Fiefalpreis beträgt 615 fl. 6 fr. RM. Bei dem Gute Ubnow:

ber Rugen von der Uhnower und Bastawier Pro-

pinazion,

-- von cen Uhnower u. Zastawier Dublen, 160 fl. R. M. an Grundzins von den Uhnower driftlichen und judischen Innsassen, endlich, der Rugen von dem Bierbraubause in

Momp Dwor.

Der Fistalpreis betragt 5010 fl. RM.

Gollte die Lizitazion am obigen Tage ohne Erfolg bleiben, so wird eine zweite am . July b. 3. abgehal en werden.

Biebei wird erinnert, bag auch Unbothe unter bem Fiskalpreife werden angenommen werben-

Pachtlusige werden baber eingeladen, an ben erwähnten Tagen um bie sote Vormittagsstunde in der tiesigen Umtekanzlei, allwo die naberen Pachtbedingnisse werden bekannt gegeben werden zu erscheinen, und sich mit einem soperzentigen Vadium zu erscheinen.

Bom f. f. Kreibamte. Bolliem an 4. Juny 4828. (1)

Edift.

Mro. 10249. Bom Cemberger f. f. Land. rechte wird bekannt gemacht, es fen auf Unfuden der Frau Julia Betfowsta ats Cedentinn, und des herrn Rafimir Bettowsti als Beffio. nard im Exekuzionewege ber Summe von 103781 fl. 15 fr. in Bankozetteln, welche nach der Gtala des Monais Geptember 1809, und 21218 fl. 45 fr. in Bankogetteln, welche nach ber Gkala des Monats Mary 1810 auf Wiener Babrung ju berechnen ift, fommt Binfen, bann ber gerichtlich zuerkannten Gerichtskoften vou 201 fl. 32 fr. R. M., in die Feilbietbung des auf 17092 fl. in R. M. geschätten, im Samborer Rreife liegenden Gutes Globonie fammit Bugebor Pofaba dorowela gewilliget, und jur Vornahme derfelben bei diefem f. f. Candrechte die Sagfahrt für den 27sten Juny 1828 um 10 Uhr Mormittage unter folgenden Bedingniffen feftgefest worden :

1) Der Muerufepreis beträgt 17092 ff. R. Di., wovon jeder Raufluftige ten zehnten Theil

Bu Banden der Versteigerungs Rommission als Ungeld (welches ihnen, mit Musnahme des Rausfers, gleich nach geendigter Versteigerung gurude gestellt wird), baar ju erlegen hat, wobei bes merkt wird, daß diese Guter unter dem Schassungspreis nicht werden verkauft werden.

2) Der Meistblethende ist gehalten, binnen 30 Sagen, vom Sage der ihm zugestellten gerichtlichen Genehmigung der dießfälligen Versteingerung an, den gebothenen Kaufschilling, in welchen jedoch das erlegte Ungeld eingerechnet werden kann, bei dem Depositen Umre dieses f. gandrechtes, bei Verlust seines Ungeldes und Gewärtigung, daß auf seine Kosten und Gefahr eine neue Versteigerung ausgeschrieben werden wird, zu hinterlegen.

3) Wenn jedoch der Meiftbiethende Laften, bie auf dem von ihm gefauften Gute haften, gut Berichtigung des Kaufschillings übernehmen sollete, so steht es demselben frei, diefe von ihm guvernehmenden Lasten, in sofern sie nach Mahr gabe der Tabularordnung durch den Meistboth gededt waren, von dem Kaufschillinge selbst abe

juschlagen.

4) Nach Erfüllung diefer Bedingnisse wird dem Meistbiethenden das Eigenthumsdekret des erstandenen Gutes ausgefolgt, derselbe, falls tes verlangen sollte, in den Besit dieses Guter amtlich eingeführt, und mit Ausnahme der Grundlaften, alle übrigen, auf dem gekauften Gute haft tenden Lasten ertabulirt werden. Uebrigens stept es jedem Kauflustigen frei, in der hierortisen Registratur das dießfalls eingereichte Erekuzions Gesuch sammt dem Schaftungsakte und dem 34

bular. Ertrafte einzuseben.

Bievon werden die auf bem ju verfaufen den Gute vorgemerften Glaubiger Ronfangia Offiercypna, Ludowifa Cjarnomsta, Rarl Cjare nomsti, Untonia Cjarnomsta, Rofa Colejowstal deren Hufenthaltsort unbefannt ift, als wie aud jene befannten Glaubiger, welchen bie Berftan' digung der gegenwartigen Ligitagions . Musichreif bung entweder gar nicht, oder vor dem erfen Sermine nicht jugeftellt werden fonnte, mit bem Beifage in die Kenntniß gefest, bag jur Dit mabrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts 100 votat Berr Dottor Rogieradgti als Rurator auf geft. It, und der Berr Berichte. Ubrofa Rredo wiedi substituirt worden sep, daß es ihnen jedoch frei flebe, fich einen andern Cachwalter ju beftellen und diefem Gerichte nambaft ju machen-

Hus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg ben 19. Dap 1828.

#### E d y k t.

Nro. 10249. Ces. Król. Sad Szlachechi Lwowski czyni wiadomo, iż na zaspokojenie JP. Julianny Bęthowskiey, iako odstępniacey, i JP. Kazimierza Betkowskiego, iako przyimuiacego pretensye w summach 103781 ZR. w bankocetlach, która podług skali miesiąca Wrzenia roku 1809, tudzież 21218 ZR. 45 kr. w bankocetlach, które podług skali miesiąca Marca roku 1810 na walute Wiedenska wyrachowana być ma, z prowizya zaległa, nakoniec na Wynadgrodzenie kosztów prawnych w kwocie 201 ZR. 32 kr. w M. K. przysądzonych, wies Stohynie i przyległość Posada chyrowska w Cyrhule Samborshim leżaca, do 17092 ZR. w M. Oszacowana, przez publiczna licytacyę w Kancelaryi rzeczonego Sadu dnia 27. Czerwca 1828 o godzinie 10 zrana odprawić się mająca, nay-Wiecey ofiaruiacemu w drodze exekucyi pod następującemi warunkami sprzedana będzie.

1) Pierwsze wywołanie zacznie się od sumny 17092 ZR. w M. K., któreyto summy część dziesiąta każden licytujący iako wadium (zaraz po skończoney licytacyi każdemu, oprócz naywięcey ofiarującego, zwrósić się mające) do tak Kommissyi licytacyjney w gotowiźnie złoyć powinien; przyczem czyni się wiadomo, że zaczone dobra poniżey summy szacunkowey

\*przedane nie będą.

2) Naywięcey ofiarujący obowiązany iest cene kupna przez siebie ofiarowaną (od którey odnak złożone wadium odtrącić może) w przeciągu dni 30 od dnia wręczoney mu sądowey ozolucyi, licytacyą w tey mierze odbytą zamierdzającey, rachować się mających, pod utraswego wadium i oczekiwaniem rozpisania na iego koszta i niebezpieczeństwo nowey licytatyi, do Depozytu rzeczonego Sądu złoży. Jetelity zaś

3) Więcey ofiarujący ciężary, które na dobrach od niego kupionych zabezpieczone są, do zaspokojenia w miarę ceny kupna na siebie przyjąt, natenczas będzie mu wolno, też od niego przyjęte ciężary, gdy takowe podług tabularnego porządku do zaspokojenia ceny kupna dostateczne będą, od ceny kupna odtrącić.

4) Po dopełnieniu tych warunków naywięce o ofiarniacemu dekret własności wsi kupione, wydany, i tenże do possessyi tey wsi, ieżelihy tego żądał, urzędownie wprowadzonym, wyjawszy ciężary do wsi sprzedać się mającey przywiązane, wszystkie iune wcielone ciężary cie o szczególnym każdey cześci dochodów szadnie o szczególnym każdey cześci dochodów szadnie nażna się dowiedzieć w Registraturze wapomnionego Sądu.

O ninieyszem nwiadamiają się kredytorowie na wspomnionych dobrach intabulowani Konstancya Oskierczyna, Ludwika Czarnomska, Karol Czarnomski, Antonia Czarnomska, i Rozyna Golelowska, których mieysce pobytu nie iest wia-

dome, iakoteż owi kredytorowie, którym uwiadomienie przed terminem licytacyi wręczonym
być nie mogło, z tym dodatkiem, iż dla zachowania ich praw toteyszy Sądowy Adwokat P.
Kozieradzki iako Kurator, któremu toteyszy
Sądowy Adwokat Krechowiecki substytunie się,
ustanowionym został, którym iednak wolno iest
innego pełnomocnika ustanowić i tuteyszemu Sądowi oznaymić.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 19. Maia 1828. (1)

#### Anfündigung.

Mro. 5450. Um 20. Juny d. J. wird in der Jasloer f, f. Kreisamtskanzley zur Berpachtung auf drei nach einander folgende Jahre des für Steuerrücklande mit politischen Sequester belegten Gutes Jodlowa, mit der Propinazion, Mühlen und allen sonstigen Einkunften, um die zehnte Bormittagsstunde die Lizitazion abgehalten werden.

Alle Obrigfeiten erhalten ben Auftrag, diefe Lizitazion mit bem Beifahe allgemein zu verlautsbaren, bas das diehjährige Brutto. Erträgnih gesdachten Gutes 3977 fl. 34 1]4 fr., und das reinne Erträgnih nach Abschlag sämmtlicher Auslagen 2700 fl. KM. betrage, welch letterer Betrag zum Fiskalpreise bei der Lizitazion angenommen

und barauf ligitirt werden wird.

Hiernach entföllt bas sopStige Badium auf 270 fl. KM., mit welchem fich jeder Pachtluftige zu versehen, und folches gleich beim Beginnen der Berfleigerung baar zu erlegen hat, ohne welchen zur Lizitozion Niemand zugelassen werden wird.

Die übrigen Pachtbedingnissen werden am Tage ber Ligitagion bekannt gemacht werden, so wie es auch ben Pachtlustigen fret gestellt wird, die Ertragsrubriken in bem hieramts erliegenden Ausweise einzusehen.

Nom k. k. Kreikamt. Jaklo am 26. May 1828. (1)

#### Edift.

Mro. 11945. Der Magistrat der konigl. Hauptstadt Lemberg bringt hiemit zur allgemeisnen Kenntniß, daß zur Ueberlassung der Liefezung des zum Gebrauche des Magistrats und aleter seiner Unter-Uemter für die Beit vom iften Mugust 1828 bis Ende Oftober 1829 nothigen Papierbedarfes eine Lizitazion am 16. Julo laufenden Jahres fruh um 10 Uhr in dem Raths-Saale des politischen Senates abgehalten wers den wird.

Die Lieferungelustigen werden daber eingeladen, ju diefer Lizitagion mit einem sop Etigen Dadie im Betrage von 250 ff. R. D. verleben,

au erfiteinen.

llebrigens wird noch befannt gegeben, bas der nothige Papier-Bedarf in 19 Ris Kangley. Papier vom großen, in 215 Rif Rangleppapier vom vorgeschriebenen Format, in 562 Rif Rongeptpapier vom vorgefdriebenen Kormat, in 2 Rif Rangley = Median , und in 2 Rif Grope Dadpapier beftebe.

Lemberg am 20. Map 1828.

Obwieszczenie.

Nro. 8458. W shuteh wysokiego rozporzadzenia Gubernialnego z dnia 9. Kwietnia 1828 Nro. 18883. odprawiać się będzie licytaoya względem dostawy materyałów do drogi potrzebnych na rok 1829 w poniżey wymienionych stacyach i terminach:

Dla Sanochiego c. h. Kommisservato droa

gowego :

Dla Rymanowskiey sekcyi drogowey, dnia

24. Czerwca 1828 w Rymanowie.

Dla Sanockiey, Liskiey i Ustrzychiey sekcyi drogowey, dnia 25. Czerwca r. b. w Sanoku.

Dla Krościenieckiew sekcyi drogowey, d.

25. Czerwca 1828 w Dobromila.

koszta dostawy tych materyałów wynosza ogólem 768 ZR. 236j8 kr. M. K.

W Dohlanskim c. k. Kommissaryacie drogewym.

Dla Rogskiey i Ishrzyńskiey sekcyi drogowey, d. 26. Czerwca 1828 w Ishrzyni.

Dla sekcyy drogowych Dubieckiey i Ujazdowskiey, d. 27. Czerwca 1828 w Dabiecka.

Koszta dostawy dla tychże wynosza 1995

ZR. 55 418 hr. M. K.

W Jasielskim c. h. Kommissaryacie drogowym.

Dla Krośnianskiey sekcyi drogowey, dnia 26. Czerwca 1828 w Ishrzyni, za co wynagrodzenie 19 ZR. 49 kr. wynosi.

Dla Staromieyshiego c. k. Kommissaryatu

drogowego.

Dla Dobromilskiey sekcyi drogowey, dnia 27. Czerwca 1828 w Dobromilu. Koszta wy--posza 277 ZR. 55 3i8 kr. M. K., które podczas licytacyi za cenę fiskalną wzięte będa.

Te licytacye odprawiać sie beda w Kancelaryi Sanockiego Urzedo Cyrkułowego, dzież w Kancelaryi Magistratu Dobromilskiego, a po Dominiach, w Kancelaryach dominikalnych o godzinie o.

Potrzeb dostawy materyału i robót zależy na wydobywaniu, przywozie i rozgartywaniu, tudzież rozbijania 45 kup, jednak tylko dle Ustrzychiey sekcyi drogowey, w Kommissalya-

cie drogowym Sanochim.

Wreszcie podaie się i to do wiadomości. że każdemu iest wolno, drukowane warunki licytacyi w c. k. Urzędzie Cyrkułowym i w Kom missaryacie drogowym przeyrzec, a oprócs 100 go udzielane będa stronom potrzebne w tyn

obiehcie wiadomości i obiaśnienia.

Oraz dozwolono, że przedsiębiercy che licytowania maiscy, którzyby osobiście, przez pełnomocnika na licytacyi być nie mogli, swoie oferty, w wadium należycie opatrzone, na piśmie, iednak naydaley do dnia eytacyę poprzedzaiącego, do Urzędu Cyrkolo wego podać moga. W takowych ofertach znaczona ilość ceny, nietylko cyframi, ale ili terami wyrażoną być powinna.

Za nabywce przedsiębierstwa ten bedsi uważanym, kto albo przy natney licytacyi, lab podług podaney na piśmie oferty naymnieys

cene żadać bedzie.

Przedsiębiercy zaopatrzyć się maia 10procentowem wadium, od złożenia którego gmini całe wyięte są.

Od C. K. Urzęda Cyrkulowego.

We Sanoku d. 2. Czerwoa 1828.

(1)

#### Doniesienia prywatne.

#### U wiadomienie.

Wies Osobnica, w Cyrkule Jasielskim leżaca, o mile od Jasta a dwie mile od Gorki, maiaca dwa folwarki, kościoł i Jus patronatus przy dziedzich, iest z wolney reki do sprzedania. — Można na kilkoletni wypłat ułożyć się lnb na zamiane dobr w Cyrkułach Brzeżańskim, Stanisławowskim, Kołomiyskim, lub Tarnopolskim - Dalsza informacyja można mieć od W. Hermans, Adwohata, przy szerokieg ulicy w kamienicy pod Nrem. 553 mieszhaiacego.

Doniesienie literackie. Wyszło dzieło przez zuanego zaszczejnie autora Walentego Gurshiego, pod tytułem: 2N 0 we bayhi i powieście - htore znaydaje się wszystkich Lwowskich ksiegarniach. Cena ied nego exemplarza iest 1 ZR. 30 hr. M. K. (3)

U wiadomienie. Gorzelniany mayster grantownie obezat ny z pedzeniem wódki z zboża: chcący hre umieszczony, ma się udać do Skaty w Cyrkole Crorthowskim, lab do właściciela tych dobra mieszkaiącego przez czas kontraktowy n Dre nera pod Nrem, 63.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 67.)

We Lwowie dnia 13go Czerwca 1828.

## Rundmachungen des R. R. Landesauberniums:

U wiadomienie. Od Dyrekcyja Austryjackiego banku narodowego.

Ponieważ znajdujące się w hursie teraźniejbanknoty już od całych dwonastu lat istprzeto zamiarem jest Dyrekcyi uprzywilelowanego Austryjackiego banku narodowego, nowydać banknoty, za które zostające teraz hursie banknoty zwolna wymienione, i z obie-

nazad wzięte być powinny.

A że nie podobna, wszystkie siedm gatantów banknotów nowych naraz w kurs pościć, zacznie się wymiena obudwóch najmniejgatunków, to jest po pięć i dziesięć ZR. duiem 1. Lipca 1828, a w awoim czasie póiniejszemi obwieszczeniami poszczenie w kurs wyższych gatunków banknotów do publicznej poda tie wiadomości.

Opisania tych nowych banknotów po pięć a dzienięć ZR., tudzież onych wyobrażenia czyli pzory na czerwonawym papierze, pod jednymże

daiem obwieszczone zostaną.

Względem wykopienia i wymiany tych obodmoch najmniejszych kategoryj banknotów po 5 i 10 ZR., stanowią się następujące przepisy:

Konfursausschreibung Mro. 7639. Bei dem f. f. Sarnower Land. tente ift eine Rathestelle mit jahrlichem Gehalte 1400 ff. und dem Borrudungerechte in 1600 fl. und 1800 fl. R. M. erledigt. Bittwerber um

U wiadomienie. Nro. 61091813. Dostawa materyiału do utraymywania drog na rok 1828 w Bochenskim de de gorshim Kommisaryiacie, wypuszczona bedzie Przez publiczną licytasyje, a wprawdzie dla lzdebnickiey sekcyi drogowey względem dostawy szótro z potoko Skawinki i kamienia R gory hamienney Mogilanskiey na dniu 23cim Czerwca 1828 w Izdebnickiey Kancelaryi Dohier lagy, zas die selicyi drogowey Mysenickiey tegoż samego Kommisserviata, względem dostawy szótru z potoku Skwinki na 4. ćwierć mili 10tey, na dniu 24tym Czerwca 1828 przed poladniem w Kancelaryi Magistratu Myślenickiego: tudzież dla Droginskiey aekcyi drogowey w Kommissaryiacie Bochnieńskim dostawie-

1) Od 1. Lipca 1828 do honca Czerwca 1829 będą dawne banknoty po pięć i dziesięć ZR. jeszcze we wszystkich kassach bankowych, tak tu w Wiedniu, jakoteż na prowincyjach w Pradze, Brynie, Lwowie, Budzynie, Temeszwarze, Hermansztadzie, Lincu, Inszbroku, Gracu i Tryjeście w drodze wymiany i płaty przyjmowane.

2) Od 1. Lipca 1829 do konca Grudnia 1829 przyjmowane będą dawne banknoty po 5 i 10 ZR. tylko jeszcze w hassach bankowych w Wiednin, tak w wymianie, jakoteż w pła-

ceniu.

3) Po wyjściu tego ośmuastumiesięcznego terminu, ndać się będzie potrzeba względem wymiany dawnych banknotów po 5 i 10 ZR. bezpośrednio do Dyrekcyi banku.

W Wiedniu d. 20, Maja 1828.

Melchior Kawaler de Steiner, Zestepca Gubernatora banku.

> Bernhard Baron de Eskeles, Dyrektor banku-

Franc. Bar, de Schloissnig, Dyrektor banku. (3)

biefe Stelle baben ibre geborig belegten Befuche durch ihre dermaligen Prafidien, binnen 4 2000 den an bas oben genannte Landrecht einzusenden.

Dom f. f. gal. Uppellazions. Gerichte. Lemberg am 17. May 1828.

nie szótru z potoku Bysiny na 1. ćwierć mili 11tey i kamienia z góry kamienney Banowiekiey na 2., 3. i 4. ćwierć mili 11tey; nakoniec dla Myślenickiey sekcyi drogowey, tegoś Kommissaryiatu na Spytkowicki gościniec kommunikacjiny, względem materyiału z Skomielnshich pieczar na 1., 2. i 3. ćwierć mili Iszey, a z Krzeczowskich pieczar na 4. ćwierć mili 1szey, i na 1- ćwierć mili 2., tudzież względem wydobycia kamienia z Lubienieckieg góry kamienney na 2. dwierd mili zgiey, i szótru s rzeki Raby na 3. i 4. ćwierć mili 2giey, na 1., 2., 3. i 4 dwierd mili 3ciey, i na 1., 2. i 3. ćwierć mili 4tey — d. \$4. Czerwca 1828 po południu i dnie następuiecego, w Kancelaryi Magistratu Myślenickiego.

Gdyby ta licytacyja bes skutku, albo niepomyślnie wypadła, to dla Izdebnickiew sekovi drogowey stanowi się 2ga licytacyja na dzień 21. Lipca 1828, i w podobnymże przypadka 3cia ltcytacyja na dzień 20. Sierpnia 1828, w Izdebnickiev Kancelarvi Dominikalnev odprawić sie maiaca; w podobnymie przypadku dla drugich sekovy drogowych ohudwoch Kommissaryiatów, stanowi się 2ga licytacyja na dzien 22. Lipca, i 3cia licytacyia na dzień 21, Sierpnia 1828, które w Kancelaryi Magistratu Myslenickiego odprawiać sie bedz.

Ilose dostawie się maiacego materyiału wynosi dla sekcyi Izdebnickiey z potoku Skawinki na 1., 2. i 3, ćwierć mili 1szey, to iest, wydobycie i przywóz 120 kup i rozgartywanie 60 kup; - cena fishalna za poiedyńcze te roboty

wynosi 39 kr.

Wydobycie, przywóz i rozbiianie 270 kup z góry kamienney Mogielanskiey i rozgartywanie za poiedyńczą cene fiskalna i ZR. 50 114 br.

Dla Myślenieckiey sekcyi z potoku Skawinki, wydobycie, przywóz i rozbiianie 372 hup, tudzież rozgartywanie 222 kup - 22 poiedynczą cenę fiskalną 1 ZR. 1218 kr.

Z gory kamienney Jawornickiey, wydobycie, przywóż i rozbiianie 481 kup, tudzież rozgartywanie 321 kop, za poiedyńczą cenę

fishalna 1 ZR. 58 1/2 kr.

Z potoku Bysiny w Kommissaryiacie Podgórskim: wydobycie, przywóz i rozbijanie 148 kop, todzież rozgartywanie 98 kop, za cenę fiskalna pojedyńcza 48 kr.

Z potoku Bysiny w Kommisaaryiacie Bochnieńskim: wydobycie, przywoz i rozbijanie 134 hup, tudziez rozgartywanie 84 kup, za cene

fishalna poiedynczo 46 kr.

Z potoka Skawinki, w Kommissaryiacie Podgórskim na 4. ćwierć mili 1szey i na 1. i 2. cwierć mili 2gicy, wydobycie, przywóz i rozbijanie 195 kup, tudzież rozgartywanie 45 kup, za cene fishalna poiedyńczo 59 kr.

Z Banawickiey góry kamienney, w Bochenskim Komnissaryiacie: wydobycie, przywóz i rozbiisnie 369 kup, tudzież rozgartywanie 249 kup, za cene fiskalna poiedyńczo 1

ZR. 53318 kr.

Z Skomielenskich pieczar, wydobycie, przywoz i rozbijanie 98 kup, tudzież rozgartywanie 38 kup, za cenę fiskalna poiedynczo 1 ZR. 3 138 kr.

U w i a d o m i e n i e.

Nro. 6454. Dostawa szótru i kamienia, do utrzymania dróg w obwodzie Kommissaryatu drogowego Ketyskiego na rok 1829 potrzebna, wypuszczona będzie przez publiczną licytacye, a w prawdzie dla sekoyy drogowych

Z Krzeozowskich pleczar, wydobycie, przywoz i rozbijanie 36 kup, tadzież rozgartywanie 4 kup, za cene fishalna pojedvnezo i ZR. 3 118 kr.

Z Lubienieckiev gory kamienney, wydobycie, przywóz i rozbiianie 2/4 kup, tudzież rozgartywanie 8 kup, za cene fiskalna, poie-

dvnczo 57 118 kr.

Z rzehi Raby na 3. i 4. ćwierć mili 2. i na 1., 2., 3. i 4. ćwierć mili 3ciev. wydoby cie, przywóz i rozbiianie 107 kup, tudzież rosgarty wanie 21 kup, za cene fiskalua poiedynczo 46 112 kr.

Z rzeki Raby na 1., 2. i 3. ćwierć mili 4tey, wydobycie, przywóz i rozbijanie 64 kip tudzież rozgartywanie 16 kup, za cene fiska!

na pojedyńczo 45 kr.

Chec licytowania maiacy (wyiawszy cale gminy) złożyć maia przed zaczęciem licytacy wadyium, względnie materyiałów z dołu szótrowego z potoku Skawinki na 1., 2. i 3. cw. mili 1szey 12 ZR. 39 kr. wynoszące.

Wadyium na materyiał z potoku Shawinbi na 4. ćwierć aszey mili i na t., 2. 3. ćwiete

2giey mili wynosi 18 ZR. 10 kr.

Wadyium na szótr z potoku Shawinki " 1., 2. i 3. ow, mili gtey wynosi 36 ZR, 36 M Wadyium na dostawe kamienia z kamie

niołomu Jawornickiego czyni 93 ZR.

Na dostawę szótru z potoku Bysiny na 4

ewiere mili sotey, o ZR. 37 kr.

Na dostawę materyialu: na 1. ćwierć mii 1 stey - z góry kamienney Banowickiey Skomielonskich pieczar - z Krzeczowskich P czar - z Lubinieckiey góry kamienney - Mogielańskiey góry kamienney, po 4 ZR. 17.

Na dostawę szótru z rzeki Raby 12 ZR.301 Warunki licytacyi, które na rok 1829 które odmiany otrzymały, wolno każdemo rzedzie Cyrhułowym, albo w tyczącym się Hom missaryiacie drogowym prseyrzec. Todzies zwala się owym licytantom, którzy osobiscie lub przez pełnomocników na licytacyi byo moga, aby swoie oferty, w wadyium należycie patrzone, Urzędowi Cyrlulowemu, iedniki naydaley do dnia poprzedzającego licytacyji a pismie podali. Takowe oferty zaś zawiera je sobie maia ilość ceny nie tylko w cyfrach, ale też literami wyrażona.

Przez C. K. Urząd Cyrkulowy. Wadowice d. 19. Maia 1828.

Kalwaryyskiey i Andrychowskiey ma dnig Czerwca 1828 w Kancelaryi Urzedu Cyrindo wego Wadowiekiego, zaś dla Bielskiey, skiey i Oświęcimakiey Sekcyi drogowey, dnin 26. Czerwca 1828 w Kentach w Kanoeli ryi Magistratualuey.

Dostawa na trakt główny Wiedenski w Sekcyt drogowey Bielskiey:

Wydobywanie, przywóz i rozbiianie 199 hop z góry kamienney Lipnickiey, i rozgarty-Wanie 36 kup na 1, i 2. éw, mili t. Cena fisaalna od hupy po 59 618 kr., razem 211 ZR. 48 314 hr.

Na 3. ćw. mili 1. wydobywanie z góry hamienney Feihiszarskiey, przywóz i rozbijanie 123 hpp. tudzież rozgartywanie 83 hpp za cene fishalna poiedyńczo po 1 ZR. 20 214 kr., ra-

26m 150 ZR. 11 /1:

Na 4. cw. 1. i 1. cw. 2. mili z Kozythey gory hamienney wydobycie, przywóz i Ozbijanie 246 kup, tudzież rozgartywanie 163 hap; cens fishalus od kupy po 1 ZR. 25 718

Ar. razem 341 ZR. 57 kr.

Na 2. i 3. sw. mili 2. z Flackiev gory hamienney wydobycie, przywóz i rozbiianie 246 kap, tudzież rozgartywanie 163 kap, za cene fishalne, poiedynozo po i ZR. 30 kr., razem 357 ZR.

No 4. dw. mili 2. z rzeki Soly wydobycie, przywóz i rozbiianie 148 kup, tudzież Tozgartywanie 98 kup; cena fishalua pciedyń-

ezo 40 hr., razem 93 ZR. 40 hr.

Na 1. i 2. cw. mili 3. z rzeki Soły, wydobycie, przywóz i rozbijanie 252 kap, tadzież rozgartywanie 152 kup, za cene fiskalna Poledynozo po 44 hr., razem 174 ZR. 48 hr.

W Kentskiey Sekcyi drogowey:

Na 3. i 4. ew. mili 3. z rzeki Soły, wydobycie, przywóz i rozbijanie 287 kap, tudelet rozgartywanie 187 kup, cena fishalna 57 1., razem 262 ZR. 39 kr.

W Andrychowskiey Sekcyr drogowey :

Na 4. ćw. mili 4. i na 1. i 2. ćw. mili 5 gory kamienney inwaldzkiey, wydobycie, przywoz i rozbiianie 444 kup, tudzież rozgartywanie 324 kup; cena fishalna poiedyń-2 ZR. 54 114 hr., razem 827 ZR. 27 hr.

Na 3. i 4. cw. mili 5. i na 1. ew. mili 6. Potoka Choczni wydobycie, przywóz i rozbijanie 400 kup szntra, tudzież rozgartywanie 250 hup; cens fishalna poiedyńczo 53 hr., ra-

338 ZR. 38 618 kr. Na 2. cw. mili 6. z rzeki Sławy wydobycie, przywóz 135 kop i rozgartywanie 85 hap; cena fishalna po 28 518 hr., razem 57 ZH. 50 5j8 kr.

W Sekcyi drogowey Kalwaryyshiey:

Na 3. cw. mili 6. z kamieniołomu Gotas wydobycie, przywoz i rozbiianie Salal p, tudzież rozgartywanie 95 kup; cena fiskalna po 28518 hr., razem 59 ZR. 9318 hr.

Na 4, cw. mili 6. z Barwaldshiego hamieniołomu wydobycie, przywóż i rozbijenie 135 kup, tudzież rozgartywanie 95 kup; cena fiskalna poiedynczo 1 ZR. 52 1/4 kr., razem 247 ZR. 13 61: Br.

Na 1, 2, i 3, sw. mili 7. z Barwaldskiego kamieniołomu wydobycie, przywóz i rozbiianie 369 kop, todzież rozgartywanie 240 kop: cena fishalna po 1 ZR, 17 418 hr., razem 458

ZR, 37 kr.

Na 4. cw. mili 7. i na t. ew. mili 8. z Ramieniołomu Kalwaryiskiego wydobycie, przywóz i rozbiianie 234 kup, tudzież rozgartywanie 154 kup., po 1 ZR. 25 114 kr., razem 322 ZR. 48 418 Rr.

Na 2, 3, i 4, cw. mili 8, z góry kamienney Lanckorońskiey, wydobycie, przywóz i rozbijanje 357 hup, todzież rozgartywanie 257 kop, po : ZR. 37 518 hr., razem 562 ZR.

52 118 kr.

Na oboczny gościniec Oświęcimski.

W Sekcyi Kentskiey. Plac materyalu szótr z rzeki Soly.

Na 1. 2. i 2. cw. mili r. wydobycie i przywóz 76 kap, tadzież rozgartywanie 10 kap, od hopy po 44 kr., razem 51 ZR. 20 kr.

Na 3. cw. mili 1. wydobycie i przywóz 38 hup, tudzież rozgartywanie 4 hap, od kupy

po 2 ZR., razem 34 36 kr.

Na 4. cw. mili 1. wydobycie i przywóz 38 hup, tudzież rozgartywanie 5 kup, od kupy

po 53 hr., razem 3: ZR. : 3|8 hr.

Na 1. ćw. mili 2. wydobycie i przywóz 38 kup, tudzież rozgartywanie 5 kup po 33 hr., razem 18 ZR. 9 hr. Na 2. cw. mili 2. detto 38 i detto detto

po 45 kr., razem 25 ZR. 40 kr.

W Oświecimskiey Sekcyi drogowey.

Na 3. cw. mili 2. i na 4. cw. mili 2. wydobycie, przywóz 74 kap, tadzież rozgartywanie 8 kup po 41 414 kr., razem 45 ZR. 59 4 : kr.

Na 1. cw. mili 3. detto 37 detto 3 detto

po 41314 kr., razem 23 ZR. 33,8 kr.

Na 2, 3, i 4, cw. mili 3, detto 87, po 34 kr., razem 40 ZR. 18 kr.

Na gościniec Dworski.

Na 1. 2. 3. cw mili 1. wydobycie i przywoz 83 hup po 45 314 kr., razem 63 Zil. 17 1]: kr.

Na Bobreeki gościniec.

Na 1. i 2. ów. mili 1. wydobycie i przywoz 27 hup po 52 hr., razem 23 ZR. ai hr.

Wadiom, które każdy licytant przed licytacya złożyć ma (wyjawszy całe gminy) wyposi 10ta część ceny wywołania-

Przedsiębiercy zaopatrzeni takowem, wzywaia się na licytacyę z tym dodatkiem, że punkta dostawy podczas licytacyi ogłoszone będa; w resęcie można takowe każdego czasu w Kancelaryi c. k. Urzędu Cyrkułowego i w Kentyńskim c. k. Kommissaryacie drogowym przeyrzeć.

Gdyby pierwszy termin licytacyi bezskutecznie upłynał, wtedy druga licytacya dla Sekeyi Andrychowskiey i Kalwaryiskiey dnia 23. Lipca, a w podobnym przypadku także trzecia licytacya d. 19. Sierpnia 1828 w Kancelaryi Urzędu Cyrkułowego, zaś dla Sekcyy drogowych Bielskiey, Kentskiey i Oświęcimskiey, ieżeliby pierwsza bezskuteczną była, podobnie druga

#### Obwieszczenie.

Nro. 6208. Do ntrzymania dróg komercyialnych, w Cyrkule Sandeckim znaydujących się, na rok 1829 wypuszczone będą potrzebne do tego dostawy materyiałów i roboty, przez publiczne licytacyje, w dniach i mieyscach po niżey wyrażonych odprawiać się maince, a to:

dla sekcyi Tymbarshiey i Limanowshiey, d. 23. Czerwca 1828 w Kancelaeyi Magistratu Tymbarshiego o godz. 10. z rana;

b) dla sekoji drogowey Mszany dolney d. 24. Czerwon 1828 w Mszańskiey dominikalney o godz. 10. z rana;

c) dla Klikuszowskiey sehcyi drogowey d. 26. Czerwca 1828 w Kancelaryi Magistratu Nowotargskiego o teyże godzinie;

d) dla Nowo-Sandechiey sehcyi drogowey d. 30. Czerwca 1828 w Kancelaryi Sandechiego Urzędu Cyrhułowego o godz. 10. zrana;

6) dla Grybowskiey i iedney części Gorliekiey sekcyi drogowey d. t. Lipca 1828 w Kancelaryi Magistratu Grybowickiego o godzinie 1010y przed południem.

Wszystkie warunki licytacyi będą wprawdzie przedsiębiercom w dzień licytacyi, tak w niemieckim iak i w polskim ięzyku ogłoszone, iednak wolno każdemu drukowane warunki licytacyi wraz z anszlagami kosztówiaż zaraz teraz w Urzędzie Cyrkułowym, lub w Kommissarziacie drogowym przeyrzeć, i potrzebnych obiażnień żądać.

Przedsiębiercom, którzy osobiście, lub przez pełnomocuika na licytacyi być nie mogą, dozwala się, aby oferty swoie, kaucyją należycie opatrzone, do Urzędu Cyrhułowego na pisnie, iednak naydaley do dnia licytacyję po-

Takowe oferty zaś zawierać maia w sobie oznaczona ilose ceny, nie tylko oyfrach, aleteż literami wyrażona.

Za nabywcę przedsiębierstwa ten będzie

Ticytacya d. 24. Lipos, i w podobnym przypadku i trzecia licytacya d. 20. Sierpnia 1828 w Kentach w Kancelaryi Magistratualney przedsiewzieta bedzie.

Przedsiębiercom, którzy osobiście, lob przez pełaomocników na licytadyi być nie moga, dozwała się, aby oferty swoie, kaucyanależycie opatrzone, iednak naydaley do dniapoprzedzającego licytacyę, do Urzędu Cyrkułowego na piśmie podali.

Takowe oferty zawierać w sobie musza oznaczona ilość ceny, nietylko w cyfrach, ale także literami wyrażona.

Z C.K. Urzędu Cyrhułowego. Wadowice d. 28. Maia 1828.

uważanym, kto badż to przy ustney licytacyi, lub też podług oferty na pismie podaney, naj mnieysza cene żadać bedzie.

Każdy przedsiębierca złożyć ma przed ze częciem licytacyi 10pCtowa kaucyję, czyli widyjum w gotowiżnie, od poniżey wyszczegolnionych cen fishalnych wypadająca. Tylko ce gminy, które solidarnie licytować chea, od złożenia teyże wyjęte.

Potrzeb robót i dostawy iest następuiaos:

a) dla Limanowskiey sekcyi drogowey kup kamienia wydobycie, przywóz, polianie i rozgartywanie, cena fiskalna te roboty wyrachowana iest razem na ZR. 162|8 kr. M. K.;

b) dla Tymbarskiey sekcyi drogowey 255 km kamienia wydobycie, przywóz, rozbiison i rozgartywanie, za cene fiskalna 238 ZM. 52618 kr. M. K.:

Dostawa materyaln do budowania wanych kanalów pod Nrami. 5., 37 i die za cane fiskalna 332 ZR. 6 kr. M. K.

Wybudowan e tych kanałów z opedaniem wszystkich robót, za cenę fiskulat 225 ZR. 34:14 kr. M. K.:

c) dla sekcyi drogowey w Mszanie doiney 100 kup kamienia wydobycie, przywóż, bijanie i rozgartywanie, za cena fiskaloz 121 ZR. 38 kr. M. K.;

d) dla Klikuszowskiey sekcyi drogowey sok kup kamienia wydobycie, przywóz, bijanie i rozgartywanie, za cene fiskola 305 ZR, 7518 kr. M. K.;

e) dla Sandeckiey sekcyi drogowey 215 hapienia wydobycie, przywóz, robiisnie rozgartywanie, za cenę fiskalna 170 8 3 8 ks. M. K.

Dostawa materyiałów do budowania merowanych kanalów Nro 233. i 237 za ne fiskalna 164 ZR. 6 kr. M. K.

Wybudowanie tych kanalów z opęda

niem wazystkich robot, za cene fiskalna

90 ZR. 20 kr. M. K.;

f) dla Grybowickiey sekcyi drogowey 372 kup kamienia wydobycie, przywóz, rozbiianie, i rozgartywania, za cenę fiskalna 468 ZR. ZR. 31718 kr. M. K.

Dostawa materyiałów do budowania kanału murowanego Nro, 330 za cenę fizbal-

na 59 ZR. 20 hr. M. K.

U wiadomienie.

Nro. 6,870. Wydobycie, dowóz i rozgartywanie materyiału uchwalonego do utrzymania drogi bitey w Cyrkule Kołomeyskim na rokbudowany 1829 wypuszczane będą przez publiczną licytacyją naymniey żądającemó w niżey
wymienionych Kancelaryjach.

Duia 20. Czerwca 1828 w Kancelaryi Cyrkułowey Kołomeyskicy przed poładniem o go-

dzinie gtey:

Dla Sekcyi Kołomea Nro. 1.

172 kup materyiału wydobyci dowieść i 11 kup
rozgartywać. Cena wywołania 1111 ZR. 18
kr. M. K.

Kołomes Nro. 2.

404 kup szutru wydobyć i dowieść, tudzież
117 kup szutru rozgartywać. Cena wywołania 332 ZR. 43 kr. M. K.

Dnia 25. Czerwca 1828.

Zabłotow.

429 kap szutru wydobyć i dowieść, tadzież
136 kap rozgartywać. — Cena wywołania 395
ZR. 30 kr. M. K.

Kołomeia:

161 kup szutru wydoby, dowieść i 73 kuprozBartywać. Cena wywołania 395 ZR. 43 kr. MK.

Duia 24. Czerwoa 1828 w Kancelaryi Domini-

kalney Horodenieskiey: Sekcyja Gwoździec:

hp szotro wydobyć i dowieść i 4 kopę torgartywać. Cena wywołania 238 ZR. 23 kr. M. K.

Horodenka:

47 kup kamienia łupać, dowieść i rozbiinć, i

## U wiadomienie.

Nro. 6898. Do utrzymania bitych gościuto w obwodzie Tarnopolskiego Kommissaryato drogowego na rok budowniczy 1829 wypuszczone będą przez publiczną licytacye w gogzinach przed- i popołudniowych w terminach
niże, wymienionych odprawiać się maiacą, potrzebne roboty do dróg, iakoto: dostawa, przyniże, wyszczególnionych placów:

Data 25. Czerwca 1828 w liancelaryi Tarnopolskiego Urzędu Cyrkułowego. Wybudowanie tego kanału z opedzeniem wszystkich robot, za cenę fishalna 41 ZR. 15 kr. M. K.

O htorych licytacyiach do powszechney wiadomości podsie się.

Z C. K. Urzędu Cyrhułowego. W Sondczu d. 29. Maia 1828. (1)

46 kup rozgartywać. Cena wywołania 310 ZR. 33 1]; kr. M. K.

Dnia 26. Czerwca 1828 w sekcyi Sniatyńskiey. Sekcyja Sniatyn:

344 kap szatru wydobyć i dowieść, tadzież 169 kap rozgarty vać. Cena wywołania 332 ZR. 56 12 kr. M. K.

Dnia 27. Czerwca 1828. W Kancelaryi Ekonomii kameralney Pistyńskiey:

Sekcyia Kossow:

276 kap szntru wydobyć i dowieść i 6 kup rozgartywac. Cena wywołania 169 ZR. 51 kr. MK. Jabłonow:

274 hap szatra wydobyć i dowieść i 19 hap rozgartywać. Cena wywołania 300 ZR. 24 hr. MK.

Każdy maiący chęć podeymowania z wyiątkiem gmin poddańczych, złożyć ma toltoo wadyium przed licytacyją do rak Kommissarza li-Owym licytować oytacyją przedsiębiorącego. choacym, którzy ani osobiście, aniteż przez pełnomocników do licytacyi stanać nie mogą, pozwala się oferty z przylączonem należycie wadyinin Urzędowi Cyrkulowemu na pismie. wszakże naypóźniey do dnia licytacyją poprzedzającego podawać. Oferty te zawierać mają pewua ilość ceny nie tylko liczbami ale i literami wyrażnie wypisana. Reszta warunków podczas licytacyi oznaymiona będzie. Wolno także każdemu druhowane warunki licytacyi w Kommissarviacie drogowym Kołomyiskim Nro. 1. i 2., alboteż w Urzędzie Cyskułowym przeyrzeć.

Przez C. K. Urząd Cyrkutowy.

W Kolomyi d. 28. Maia 1828. (1)

Dla Tarnopolskiey sekcyi drogowey.

- a) Z. Kurowiechiego kamieniołomu z kancyą 15 ZR M. K.
- b) Z Kathowieckiego kamieniołomu z kaucyą 35 ZR. M. K.
- c) Z Białokamieńskiego kamieniołomu z kaucyą 26 ZR.

Dla Mikulinieckiey sekcyi drogowey:

- d) Z Buczniowskiego kamieniołomu z kaucya 20 ZR. M. K.
- c) Z Myszkowickiego hamieniolomu z haucya 15 ZR, M. K.

f) Z Czartoryiskiego kamieniołomu z kaucyą 7 ZR. M. K.

g) Z Luczkiego kamieniołomu z kaucya 6 ZR. M. K.

h) Z rzeki Seretu z kancya 2 ZR. 30 kr. M. K.

i) Z Natożskiego kamieniołomu z kaucya so ZR. M. K.

Dnia 26. Czerwca 1828 w Kanoelaryi Magistratu Trembowelskiego.

Die Trembowelskies sekcyi drogowey.

k) Z Krowinieckiej góry kamiennej z kaucyą 14 ZR. M. K.

1) Z Trembowelskiey góry kamienney z kau-

eya 8 ZR.

m) Z Plebanowieckiego kamieniołomu z kau-

cya 5 ZR. M. K.

n) Z Deroniowieckiego kamieniołomu z kaucya 15 ZR. ZR. M. K. Warunki lioytacyi i ceny wypuścić się ma-

#### U wiadomienie.

Nro. 4595. Do wypuszczenia robót i dostawy materyałów drogowych na rok budowniczy 1829 potrzebnych, odprawione będą licytacye w terminach następniących:

Dla Kommissaryatu drogowego Stryishiego d. 25. Czerwca r. b. wtuteyszey Kancelaryi

Cyrkułowey.

Dla Kommissaryatu Samborshiego tamże d.

26. Czerwca r. b.

Dla Kommissaryato Shalshiego w Kancelaryi dominikalney Sholshiey d. 30. Czerwca r. b.

Dla Kommissaryatu Kaluzhiego, w Kancelaryi Ekonomii Kaluzhiey d. 3. Lipca r. h.

Roboty są: wydobycie, dowóz, rozbiianie i rozgartywanie materyalu.

Cala potrzeba wynosi:

Dia Kommissaryatu Stryishiego:

507 kup kamienia łupanego złożyć, dowieść i roztłuc, 2074 kup szatru wydobyć i dowieść, i 1376 kup materyału rozgarnać.

Cena wywołania wynosi 2263 Z.R. 25 1/4

Ar. M. K.

Dla Kommissaryatu Samborshiego.

111 hop szatra wydobyc i dowieść, i 37 hap rozgarnąć.

Cena wywołania wynosi 100 ZP., 42 kr.

Mon. Konw.

Dla Kommissaryatu Sholshiego:

235 kup kamienia tupnego złożyć, dowieść

iacych robot, można uprzednio, iakoteż przed licytacya w Tarnopolskim c. k. Urzędzie Cyrkułowym, albo w c. k. Kommissaryacie drogowym przeyrzeć.

Owi licytanci, którzyby osobiście lub przez pełnomocuika na licytacyi być mogli, oferty swoie, kaucya należycie opatrzone, podać moga na piśmie do Tarnopolskiego Urzedu Cyraułowego, iednak naydaley do licytacye wyprzedzającego.

Od gmin nie wymaga się żadney hancy i ieżeli ich zastępcy pełnomocnictwem wywiese

sie beda w stanie.

Posiadacze dóbr ziemskich i przedsiębier cy około budowania dróg , którzy obowiazków kontraktu swoiego ściśle dopełnili, składać mogą kaucye hypoteczne.

Od C. K. Urzędu cyrkułowego.

W Tarnopolu d. 3. Czerwca 1828. (1)

i roztlac, 975 kup szatra złożyć i dowieść, i 185 kup materyału rozgarnac.

Cena wywołania wynesi 619 ZR. 20 hr.

Mon Konw.

Dla Kommissaryatu Kaluskiego:

982 kup szutru wydobyć i dowieść, 179 kup roztiuc i 547 kup rozgarnąć.

Cena wywołania wynosi 1232 ZR. 6 31

kr. M. K.

Maiacy cheć do tego przedsiębierstwa, wyjatkiem gmin poddańczych, złożyć maia 1019 część ceny wywołania iako wadium przed licy tacyą. Gromady zaś pełnomocników wyselanych opatrzyć maia pełnomocnictwem, przedmiot przedsiębierstwa zawierającem.

Oferty przyymowane będą na wszystkie potrzeby, lub na część potrzeb do rzeczonych

robot drogowych.

Pozwala się, aby owi licytanci, którzy nie sa w sposobności znaydowania się osobiście lub przez pełnomocnika na licytacyi, oferty swoie z dołączonem wadium i oznaczeniem ilości ceny, która nietylko liczbami, ale i literami wyrażona być ma, do o k. Urzęda Cyrkułowego na pisnie, iednakże naypóźniey do dnia licytacya poprzedzającego, podawali.

Wreszcie wolno każdemu, drnkowane warunki licytacyi widzieć w Urzędzie Cyrkolowym lob w Kommssaryatach drogowych, i Potrzebuego rzeczy obiaśnienia zasiągnąć.

Od C. K. Urządu Cyrkałowego.

W Stryin d. 20. Maia 1828-

(1)